# Grafianick Granick Link

Control Perlays Install Cintuci

### THE UNIVERSITY

### OF ILLINOIS

### LIBRARY

834Z13 I 1914 V:8





Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books.

U. of I. Library

JAN 17 1941

17625-S

# Ernst Zahns Gesammelte Werke

Erfte Gerie

Achter Band

Helden des Alltags



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Unstalt

## Helden des Alltags

Ein Novellenbuch

von

Ernst Zahn



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Anftalt

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Uebersehung in andere Sprachen, vorbehalten Nachdruck wird gerichtlich verfolgt T/2/4

### "Sell uf!"

# Seinen Freunden, den "Zehntäglern" widmet fein Buch

Der Verfaffer

Wann jung der Sommer kam und wann er lang enteilt, Sabt, Freunde, Ihr an meinem Serd geweilt.

So mancher Tag, der rauh an meine Türe schlug, Fand drin beisammen uns, uns felbst genug.

So manche Nacht, die mondlichtbleich ans Fenfter schlich, Sah Euch im Kreise ftill geschart um mich.

Wie Ihr so saßt, sein Echen jeder sich gewählt, Wist Ihr noch, was ich je und je erzählt?

Nehmt biefes Buch und blättert immer vor und rück, 3ch wette, 3hr kennt wieder jedes Stück.

An meine Stube, mein' ich, mahnt Euch dies und das, Und daß nicht übel sich's barinnen faß.

Vielleicht auch tut Euch leid und fährt Euch durch den Sinn: "Wie lang ich nicht mehr dort gewesen bin!"

Und der Gedanke, ei, der war gerad erhofft. Kommt, wenn 3hr wollt! 3hr kommt keinmal zu oft!



# Inhaltsverzeichnis

|                                         |      |       |     |      |     |    |     |   |   | ( | 3eite |
|-----------------------------------------|------|-------|-----|------|-----|----|-----|---|---|---|-------|
| Wid                                     | mur  | ıg    |     |      |     |    |     |   |   |   | 5     |
| Vere                                    | ena  | Gto   | abl | ler  |     |    |     |   |   |   | 9     |
| Der                                     | Gei  | ger   |     |      |     |    |     |   |   |   | 122   |
| _Das                                    | Lei  | ti    |     |      |     |    |     |   |   |   | 166   |
| Wie dem Raplan Longinus die             |      |       |     |      |     |    |     |   |   |   |       |
|                                         |      |       |     |      |     |    | _   |   |   |   | 186   |
| 2                                       | Belt | au    | Įgι | mg   | 1   | •  | •   | ٠ | • | • | 100   |
| - Die                                   | Ges  | фw    | ift | er   |     |    |     |   |   |   | 207   |
| Die                                     | Pro  | inge  | erb | an   | ŧ   |    |     |   |   |   | 231   |
| Ving                                    | enz  | Pi    | int | tin  | er  |    |     |   |   |   | 257   |
| Der                                     | Gei  | B-C   | hr  | ifte | eli |    |     |   |   |   | 355   |
| Wie der Suber-Dres zu Ehren             |      |       |     |      |     |    |     |   |   |   |       |
|                                         | ım!  |       |     |      |     |    | Ū   |   | ′ |   | 378   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | •     | •   | •    | ٠   | ٠  | •   | • | ٠ | ٠ | 3/0   |
| Elisa                                   | betţ | )     |     |      |     |    |     |   |   |   | 403   |
| Das                                     | Fe   | st in | n   | Gı   | cün | wi | nte | Į |   |   | 426   |
|                                         |      |       |     |      |     |    |     |   |   |   |       |

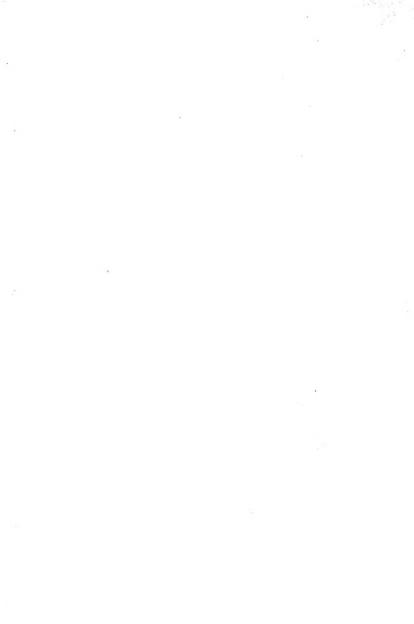

### Verena Stadler

#### Erstes Rapitel

pie junge Verena Stadler fuhr mit dem Dampfschiff von Serrlibach her nach St. Felix hinunter. Die Räder klapperten, und der See schäumte; langsam glitten die ländlichen Ufer hinauf und langsam kam die Stadt näher geschwommen, die gleich einem steinernen Ring das See-Ende umschlossen hält.

Das Schiff war mit Menschen gefüllt. beimliches Leuchten, von dem man nicht wußte, aus welcher Falte des leise dunkelnden Simmels es brach, lag über ihren Gesichtern, die zumeift nach der Richtung gewendet waren, aus der das Schiff tam. Der See lag glatt und boch wie gehoben, gleich einer dunkeln gebohnten Fläche, die so glänzt, daß sie dem Auge wie leife gewölbt erscheint. Er schimmerte metallen und dunkler, je ferner er sich dehnte; an seinem Saume aber war verschwommener Dunft und aus diesem stieg eine Rette von Bergen. Sie traten, an den Himmel gebaut, daraus hervor und schauten auf das ziehende Schiff, hatten schwere dunkle Blieder und von Schnee leuchtende Säupter. Dieser lag auf ben einen nur in schmalen weißen Bändern, so daß ibre Umrisse wie mit feinem Vinsel unendlich scharf und soralich an den Simmelsgrund gemalt schienen: die andern bedeckte er wie ein Selm aus mattem

getriebenem Silber. Alle hatten etwas Geheimnisvolles und fast Unwirkliches, weil ihren Fuß der Dunst und die Weite verbargen, und es lag etwas Großes und Berzbewegendes in dem Schweigen und der Klarheit, mit denen sie aus der verlorenen Ferne und der wachsenden Nacht auf den See und das Schiff und die nahe Stadt niederleuchteten.

Verena stand am Geländer des Schiffsvorderteils, nahe den Pläßen, auf denen das Landvolk und diejenigen reisen, die sich weder zu den Kablichen noch zu den Fürnehmen rechnen. Sie schaute wie die übrigen nach den schönen, schweigsamen Vollwerken, die der Kerrgott ihrer kleinen Keimat ins Kerz hineingebaut hat; aber ihr Vlick glitt des öfteren davon ab und dem linken Seeuser zu, wo Vorf um Vorf und Kaus um Kaus in immer schwerer sich senkenden Schatten untergingen. Einmal klang ein Läuten aus einem dieser verschwindenden Vörfer herüber, aber das Schiff trug Verena von dem Klingen hinweg, so daß es war, als schwanke dieses ängstlich ihr auf dem Wasser nach und versinke plößlich seuszend und wie am Ende seiner Kraft im See.

Am Ufer, lange im Abendnebel verschwunden, und nicht dicht am Wasser, sondern oben im Verg, stand ein Vauernhaus, das dem Gemeindeammann Stadler zu dessen Ledzeiten eigen gewesen, aus dem sie aber den aufrechten Mann und gemeindlichen Würden- und Vürdenträger vor wenigen Tagen an einen stillen Ort vertragen hatten, wo unsers Wissens Würde wie Vürde ein Ende hat. Es blieben Verena zwei Vrüder und zwei Schwestern im väterlichen

Sause zurück, auch ohne die lange verstorbene Mutter Menschen genug, von einer kleinen und kargen Scholle zu leben. Go war Verena frei, dem Rufe der Base und Bäckerswitme Waser zu St. Felir zu folgen, die schon mehrmals und dringend und gar in den letten Tagen mit einem Beiklang von Angst und schwerem Sinnen sie zu kommen gebeten hatte. Diese Base war erst seit drei Tagen verwitwet; den Bäcker hatte man unten in der Stadt nur turze Zeit nach seinem Vetter vom Land oben in Berrlibach begraben. So reiste Verena gleichsam von einem Cod zum andern, und ihre Fahrt war keine fröhliche. Sie trug aber weder die kopfhängerische Miene eines unter seiner Trauer schlotternden noch die ebensowenig erbauliche eines mit feinem Schmerze prablenden Menschen zur Schau, fondern hatte in den wohlaestalteten Bügen einen freundlichen Ernst und in den nicht sehr großen braungrauen Augen einen Ausbruck von stiller Entschloffenheit wie einer, der mit einem: "So muß es eben weitergeben!" einen unterbrochenen Weg ruftig wieder unter die Fuße nimmt. Ihre Gestalt unterstütte dabei den Eindruck, daß ein Dißgeschick sie nicht niederzubeugen vermöge, benn sie war, obwohl nur mittelgroß, doch von biegsamem, aeschmeidigem Wuchs. Das schlichte schwarze Rleid legte fich wohl um schlanke Suften und gutgeformte Urme. Die Sande, die aus den engen Alermeln fahen, waren weder tlein noch fein; fie hatten nabelzerstochene Fingerspiten und von schwerem Bauernwertzeug breitgedrückte Ballen; aber sie waren nicht plump und nicht rot. Der Sals hatte einen schlanken Bau und trug den Ropf wohl, wenn auch bescheibentlich vornübergesenkt. Rein Sut saß auf dem dunkelbraunen, ob auch straff zum Knoten gebunbenen, doch in unzähligen Kräuseln sich windenden Saar. Das Gesicht war bleich; der Bug der feinen Nase lief gerade und schmal zwischen die schönen Brauen hinauf, ihre Desknungen aber waren groß und rosig und flogen beim Atmen wie die Rüstern eines edeln Pferdes.

Auf dem Schiff erscholl ein Glockenzeichen. Gleich barauf ftieß bas raberklappernde Fahrzeug aus mächtiger Pfeife ein ohrenbetäubendes Stöhnen aus. Die Stadt lag dicht vor den Blicken feiner Infaffen, und eine Unrube fubr in diese. Vereng nabm. während das Schiff anlegte, einen schwarzen runden Rorb auf, der neben ihr gestanden und ihre Sabe barg, und bing ihn sich an den Arm, ließ die Menschen drängen und wartete mit einigen Verständigen, bis bie Reihe, über ben fleinen Steg ans Land gu geben, an fie tam. Sier war niemand, der fie erwartete; so kümmerte sie sich nicht um die Menge der Umstehenden noch um das ihr nicht ganz vertraute Getofe der großen Stadt. Sie schritt, ihren Rorb am Urm, mit mäßiger Gile bem Waffer entlang, das hier kaum mehr See, sondern schon Alblauf und Fluß war; zu ihrer Rechten stand ein prablendes Bebäude, ein Stud bes neuen St. Relir. wie es aus dem alten emporgestiegen, und eines von denen, die seit langem und stetig die früheren engen Quartiere überwucherten und gleichsam in sich felber erstickten. Dann lag eine breite und von buntem Getriebe der Wagen und Fußgänger unruhige Strake por ihr. Sie feste den Fuß auf Dieselbe.

Da flog ihr Blick zur Linken und fiel auf die Bronzestatue des Reformators von St. Felix, die eine alte, kleine Rirche im Rücken hatte und von arünen Bäumen und Buschwerk zu beiden Seiten umstanden war. Es war nicht das erstemal, daß Verena das Standbild des Reformators erblickte: manchmal hatte sie ihn stehen sehen und mit andern bas Gefühl geteilt, als biete ber mächtige Mann ben Willkommen feiner Stadt. In diesem Augenblick aber lag über dem Bilde ein feltsamer Rosenschein, wie das Aufleuchten eines verfinkenden Feuers, und es war in der Cat das lette Bligen des fterbenden Tages, das voll über die erzene Geffalt fich ergoß. Dadurch erhielt das tote Metall Leben, die flare Stirn bes Gottesmannes ichien zu leuchten, und in der Stellung des einen, vorgesetten Fußes lag eine Bewegung, als täte er in Wirklichkeit einen Schritt dem ankommenden Mädchen entgegen. Dabei hatte dieses nicht sowohl das naheliegende Empfinden, als werde ihm ein freundlicher oder liebevoller Gruß geboten, sondern es war Verena, als aebe aus der Wucht des starten und großen Mannes, dessen verehrungswürdige Persönlichkeit ihr in der Schule nahegebracht worden war, ein geheimes Rraftgefühl auf sie selber über. Ihre Bruft hob sich in einem weiten Atemzuge, und sie ging mit großen und freien Schritten über die Straße. Sie gelangte zwischen dem Standort der Statue und einem Säuserviereck hindurch auf einen kleinen, freien, gepflasterten Plat und über diesen vor eine weite Front stattlicher. aber nicht in die letten Baujahre der rasch machsenben Stadt zu zählender Säufer. In dieser Front

war eine Lücke, einer schweren Scharte in einem geraden Messer zu vergleichen. Darinnen stand zurückgeschoben ein schmales, hohes Saus mit einem niedrigen, zinnengekrönten Vorbau. Un dem Geländer der Zinne war auf einer braunen, wetterverwaschenen Tafel zu lesen: "Bäckerei zum Söflein von Valthasar Waser."

Verena überschritt den kleinen Sof, von dem Saus und Väckerei ihren Namen hatten, und stieg über die zwei Sandsteinstufen zur Tür des im Vorbau gelegenen Ladens. Die Tür klingelte hell und nicht unliedlich, als sie eintrat. Ihr dicht zuneben, nur durch den alten Ladentisch von ihr getrennt, erhob sich eine bislang hinter der Luslage des Fensters, den Vroten aller Art und Form, verborgen gewesene Frau.

"Bist es, Verena," sagte die letztere, nahm mit runzligen Sänden eine stählerne Brille von der spissen, bleichen Nase und bot über den Ladentisch hin dem Mädchen die Rechte. Mit umständlicher Freundlichseit leitete sie dasselbe, herseits des Ladentisches schreitend, tieser in den von Mehldust erfüllten Raum hinein, bis wo der Tisch endete und ihr Platz geboten war, ihren Willtomm herzlicher und mit einer unverhehlten Dankbarkeit zu wiederholen. Ihre kleinen Augen füllten sich dabei mit Tränen, und in ihrem hageren, farblosen Gesicht zuckte es; aber sie verwand die Wallung in einer Weise, die erkennen ließ, daß sie in ihrem Leben nicht das erste Leid verbiß.

"Ich bin gern gekommen, Base," sagte Verena einfach, "früher konnte ich freilich nicht."

"Ich weiß, ich weiß," gab die andre zurück, und als sie sab, daß eine trübe Erinnerung auch dem Mädchen den Blick verschleierte, war fie die Stärkere und fügte hinzu: "Da sind wir jest in einem ahnlichen Spittel frant; nur was einem in beinen Jahren verloren geht, kann irgendwie wieder gutgemacht werden: uns Alten bleibt nur das Leere, die Lücke zurück." Während dieser Worte nahm fie Verena ben Rorb ab und führte fie in die hinter dem Laden liegende Backstube, wo fie fie auf einer der Banke Plat nehmen hieß, die einem langen tannenen Tisch entlang ftanden. Dann famen fie ins Reden von dem, was war, gewesen und werden follte. Als fie fo neben der Base Ratharina saß, schien es Verena, als sei jene, seit sie sie das lettemal gesehen, sonderbar gebrechlich geworden. Ihr Haar war grauer und, wo es vorn schlicht an ben Ropf gescheitelt war, spärlich und dunn. Um den Mund trug fie einen kranken Zug. Vereng konnte fich nicht entbalten, zu fragen: "Ihr seid wohl selber jest schlimm zuweg, Bafe?"

"Ich habe bose Nächte, Kind," gab sie zurück; "just darum bin ich froh, daß du jest da bist. Ich

lege dich in die Rammer neben die meine."

In der Backstube seste jest eine alte Magd spröde klappernde, wenig vornehme Teller auf den Tisch und trug eine Suppe auf. Inzwischen traten zwei Männer durch eine Sintertür herein, in klatschenden Pantoffeln, die Hose nachlässig angetan, noch nachlässiger das Hemd hineingesteckt, eine weiße Schürze umgebunden und Haar und Gesicht von Mehl noch leise bestäubt. Weil schwere Beilhiebe,

die bisher dumpf aus einem Sinterhofe heraufgeklungen, ftill geworden waren, wußte Verena, daß bie beiden vom Holzhauen kamen. Sie gab dem einen, ber mit lautem: "So, bift gekommen!" auf sie zutrat, die Sand und mußte, wie schon oft, lachen, daß fie, die doch nicht kleine, dem Better Wilhelm mit dem Ropf gerade unter die schweren Urme reichte. Sie hatte immer bas Befühl, als ftebe fie unter einem großen Baume, wenn fie an ibm binauffah, benn es stand eines unwillfürlich in ber Sut feines schweren, vornüberhängenden Rörpers. Er war blond, hatte wolliges Saar und ein gesundes, festes Gesicht, in deffen roter Lebensfarbe die gelbweißen Brauen und der turze struppige Schnurrbart wie angeklebt aussahen. Alls er nachher, mit breit aufgestüßten Armen seine Suppe löffelnd, Verena gegenübersaß, zeigte er ein treuherzig-drolliges Wefen, wie fie es an ihm gewohnt gewesen, und erreichte, daß über das Mabchen ein Gefühl ber Behaglichkeit tam, das sie von jeher bei ihren Besuchen bei den Stadtverwandten gehabt hatte. In seinen großen blauen Augen war, wenn er seine trockenen Scherze hinwarf, etwas, was einem bas Berz warm machte. Selbst über das fast strenge Sorgengesicht seiner Mutter ging immer ein Lächeln, wenn er sprach. Verena wußte, daß der Vetter Wilhelm im Söflein schon immer die Saussonne gewesen mar.

Die Mahlzeit dauerte nicht lange. Der Knecht, ber mit Wilhelm hereingekommen war, und die Magd saßen schweigsam am Sischende. Nachher erhob sich der erstere, wünschte "gute Nacht" und

entfernte sich, die Magd räumte ab, Wilhelm aber ging hinaus und hängte am Laden die Fensterbalken ein. Als er nicht wiederkam, ging die Base nach ihm sehen, kam aber bald zurück und schloß von innen die Ladentür. "Er ist zum Vier," sagte sie. Dabei war es, als seusze sie. Dann wandte sie sich an Verena und sagte: "Du wirst müde sein;

laß uns nach oben gehen."

Sie ließen die Magd zurück, eine starke, arbeitsame, die schon lange im Sause war. Die Base stieg die dunkelgewichste Solztreppe voran zur Wohnung hinaus. Verena trug ihren Korb und wunderte sich wieder, wie die Stadthäuser hoch waren. Die Treppe wollte immer kein Ende nehmen, und die Base, obwohl das Saus ihr gehörte, wohnte oben unterm Dach. Sie sprach nicht, während sie hinausstiegen. Alls sie endlich oben vor einer braun wie die Treppe glänzenden Stubentür anhielt, slüsterte sie: "Du weißt ja, ich mag nicht reden auf der Treppe; man muß froh sein, Mieter zu haben heutzutage, und ich will keinen stören."

Verena nickte, und es fiel ihr ein, daß die Base immer so gewesen war, eine, die keinem im Weg sein wollte, eine Stille und im stillen Wackere.

Jene öffnete jest die Tür, und sie traten in das Wohnzimmer mit dem graugestrichenen Täfelwerk. Es enthielt einen wachstuchbelegten runden Tisch, ein Sofa mit geblümtem Leberzug, den weißen Rachelofen mit glänzender Messingtüre, einen Sekretär und ein paar Stühle. Un der Wand hing ein Spruch: "Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf." Der hatte zu

Nachbarn alte Vilber in bunten schweren Rahmen, die der Vetter und die Vase an ihrem Sochzeitstag hatten machen lassen, und der Vetter trug ein schwarzseidenes Tuch wie zum Schut vor Erkältung sest um den Sals gewunden, und die Vase hatte noch den Reifrock an, der nun so lange aus der Mode war.

Die Base Ratharina hieß Verena den Rorb niedersetzen und ließ sich dann selber auf einen der beiden Stühle nieder, die am Fenster standen. "Ein wenig reden laß uns noch zusammen, weil wir allein sind," sagte sie.

"Soll ich Licht machen?" fragte Verena, ehe sie

sich sette.

"Nein," gab die Base zurück. Dabei merkte das Mädchen erst, daß ihr die Rede keuchend ging und daß sie sterbensbleich war. "Ihr habt das immer noch, daß Euch eng ist?" fragte sie.

"Mehr als früher, viel mehr," stammelte die Base, lehnte sich einen Augenblick wie erschöpft in

ben Stuhl zurück und schloß die Alugen.

Während sie so dalag, blitte über den Dächern der nächsten hohen Säuser ein silberner Schein auf und leuchtete in die Stube. Verena mußte unwillfürlich aufsehen, wie es auf einmal hell war. Ganz nahe standen die dunkeln Schatten der Säuser, die die enge Sintergasse bildeten. Es war, als könnte eines mit der Sand an des Nachbars Mauer hinüberlangen. Das Geländer der Jinnen stand wie dunkles Flechtwerk vor dem eben heraufgebrochenen Mondlicht, und auf den Dächern lag es wie Schnee. Die Stube der Vase Ratharina war still. Was vorn auf der breiten Seestraße hin und

her wogte, rollte und schritt, hörte man hier nicht; nur wenn durch die enge Sintergasse ein Fußgänger kam, klangen die Steinplatten hohl und tönend unter seinen Füßen.

"Ja, das ift jest eben so, Verena," begann die Vase, sich aufrichtend; "oft kommt es mich so an, daß ich keinen Altem mehr habe." Sie erholte sich jest und sprach sodann der jungen Verwandten davon, wie sich ihr Leben im Sause gestalten solle. "Du verstehst mich," schloß sie; "ich kann einmal krank werden, so kann ich, und — im Sause muß ein vertrauter Mensch sein, und — so bin ich dir dankbar, daß du gekommen bist. Soffentlich ist es auf lange."

"Gewiß," fagte Berena.

Dann brach die Vase unvermittelt mit der Frage hervor: "Was sagst du — zum Wilhelm."

Verena war verlegen. "Gut mag ich ihn," fagte

sie lächelnd.

Das Wort schien der andern wohlzutun. "Gut ist er," fuhr sie eifrig fort. "Er arbeitet und ist gutmütig, und es muß einer manchmal lachen den Tag hindurch, wenn er so trocken und spaßig daherredet. Es ist gut mit ihm zusammenleben, mit dem Wilhelm. Aber —" ihre Stimme wurde leiser und stockte. Dann vollendete sie: "Leicht verlocken läßt er sich. Einen guten Freund sollte er immer um sich haben, der ihm rechtbleiben hilft."

Die Base sagte das wie zu sich selber; ihr Blick haftete am weißtannenen Stubenboden. Auf ein-

mal schwieg sie ganz.

Verena mochte fie nicht ftören. Aber den Wil-

helm sah sie deutlich vor sich, den großen Menschen mit den breiten, ungeschlachten Schultern und dem gebogenen Rücken. Er hatte etwas ernsthaft Rechtschaffenes in seinem Leußern. Jest aber sagte die Base, leichtsinnig sei er, der Wilhelm! Verena wunderte sich; von der Seite kannte sie den Vetter nicht.

Sie saßen einige Augenblicke, ohne zu sprechen. Dann erinnerte sich die Base, daß Schlafenszeit sei. Sie machte nicht viel Worte; die Lust am Reden schien ihr vergangen. Aber als sie Verena in ihre Schlaftammer begleitete, tat sie ihr mit Blick und Wesen etwas wie mütterliche Liebe an, die sie erwärmte und ihr den Einzug in das Wasersche Saus lieb machte. Dann gingen sie mit einem wortkargen Gruß auseinander für die Nacht.

### Zweites Rapitel

Alm andern Tag und an denen, die ihm folgten, lebte Verena sich bei der Base Waser ein. Es war nicht schwer. Sie wußte im Laden bald Bescheid und bald im Hause. Sie war klug und anstellig. Die Base fühlte, wie zwei junge, feste Arme ihr unter die alten griffen und war es zusrieden, hielt hohe Stücke auf die junge Verwandte und lebte im übrigen ihre Zeit weiter, eine gebrechliche Frau, von Alsthma geplagt, oft bettlägerig, aber zäh. Nach dem Bauernhaus im Herrlibacher Verg verlangte Verena nicht zurück. Manchmal kam eines ihrer Geschwister vorbei, wenn sie just zur Stadt fuhren;

sie hielten von ferne redlich zusammen, aber schon nach den ersten Monaten war es Verena, als habe fie im Sause der Base Beimat und nirgends sonft. Um Saus zum Söflein trieb bas Stadtleben porüber, und die, die drinnen faßen, merkten wenig bavon. Die Base mar eine zurückgezogene Frau, befuchte niemand, hatte weder Verwandtschaft noch Freundschaft in der Stadt. Ihr einziger Gang war Sonntags zur Rirche; den aber verfaumte fie nie, wenn ihr Leiden ihr nicht auszugehen verbot. Mit ber Frömmigkeit der Base war es ein eigen Ding. Sie war fest, start und streitbar; es war etwas an ihr von der Glaubensstärke und dem Glaubenseifer, bie aus ber Saltung des Reformators sprachen, wie er dem Sause gegenüber auf seinem Stein stand. Es war auch etwas an ihr von der Klarbeit und Festigkeit, ja, fast Serbheit, die aus den Dredigten des Untiftes flangen, der jest in derselben Rirche, wo ehemals der Reformator gestanden, von der Ranzel sprach: ja, es wollte Verena fast scheinen, als habe diefer der Base die herbe Frommigkeit ins Berg gegeben. Er war ein vornehmer Mann mit einem feinen Gesicht. Eine Nase von scharfem, glattem Bug stand ihm darin und ein schmallippiger, fast harter Mund. Seidenweiches, schneeweißes Saar über hoher, kluger Stirn gab ihm ein ehrwürdiges Aussehen. Er war der lette. ber den Titel eines Antistes führte und ein Amt bekleidete, das die Neuzeit nicht mehr kannte. Wenn er predigte, so klang seine Stimme scharf und fest, und selbst wo er mahnte und tröstete, wurde sein Son nicht weich, sondern sein Wort war immerfort

eber ein Stab, sich darauf zu stüten, als eine fanfte Sand, die sich lindernd auf Wunden legt. 2Infänglich befremdete das streng fromme Wefen Berena. Zu Serrlibach waren fie lauer, gingen zur Kirche, wann es ihnen einfiel, und kummerten sich keinen Deut um die, die ganz wegblieben, noch um die, die andern Glaubens waren. Als fie aber die Bafe ein paarmal ins Münfter begleitet hatte, schien ihr eine Frische und ein edler Stolz in dem erkennbar, was sie anfänglich befremdet batte, und es war vor allem die Persönlichkeit des greisen Untiftes, die auch auf sie eine seltsame Wirkung auszuüben begann. Es mochte fein, daß fich in Verenas Natur etwas Verwandtes regte, während fie langsam fich zu der Art der Bafe bekehrte. Bum weniasten war ihrem eignen Wesen die Schlichtheit eigen, die äußerlich im weiten steinernen Schiff bes Münsters, der vornehmen Erscheinung des Untistes, innerlich in seinem Gottesbienste lag.

Der Kirchenbesuch war das erste, was in Verenas neuem Leben einigermaßen Ereignis wurde. Es war schon ein seltsames Empfinden, wenn am Sonntagmorgen die Münsterglocken zu tönen begannen, gewaltige Stimmen, von denen die Luft erzitterte, und vor denen das kleine Geräusch des Hauses erstarb, als drängen sie zu allen Fenstern ein und trieben mächtigen Schrittes den Werktag aus den

Ecten.

In der Enge der Waserschen Säuslichkeit dagegen geschah für Verena lange Zeit nichts Außergewöhnliches. Das Geschäft der Verwandten war ein einträgliches, aber ruhiges. Der Vetter Wilhelm arbeitete mit einem, oft auch mit zwei Gesellen. Lange vor Tag waren sie auf und hantierten in der Backstube. Nachmittags legten sie sich ein paar Stunden schlafen, weil ihnen die Nächte zu kurz waren. So sah Verena den Vetter eigentlich nicht oft; denn bei der Arbeit war er ganz und lief nicht weg davon. Nur abends um Junachten kam er manchmal, eine saubere Schürze vorgedunden, in den Laden, wo sie um die Zeit allein saß und die Runden seltener wurden. Er seste sich in seiner ganzen Schwere auf den Ladentisch und schlenkerte die Beine, lachte das Mädchen treuherzig an und plauderte von dem und jenem.

"Gerade viel Vergnügen haft nicht bei uns," sagte er einmal. "Aber im Winter will ich dich mitnehmen hier und da zu den Vereinsanlässen."

Er war Mitglied einer Menge Vereine, war abends häufig aus und wußte zu erzählen, wie es da fröhlich zugehe und was für den Winter an Vergnügungen geplant werde.

"Weißt was," sagte Verena unvermittelt, "bleib einen Abend mehr in der Woche bei der Mutter und mir, dann schenke ich dir deine Anlässe."

Da wurde er rot wie ein verlegenes Kind, was sonderbar zu seiner Größe und Kraft stimmte, und wußte nicht gleich eine Untwort. Endlich murmelte er: "Das kann man ja."

Alber er tat es nachher doch nicht; und es wollte Verena scheinen, als habe er seit ihrer freien Rede eine leise Scheu vor ihr. Er kam aber doch nach wie vor zuweilen und seste sich zu ihr. Wenn er nicht kam, blickte sie nach ihm aus, wußte aber nicht,

daß sie allmählich auf die Stunde, die ihn brachte,

zu warten begann.

Einmal trat er nahe zu ihr, die sich an ihr Ladenfenster gesetht hatte. "Ift das nicht eine Feine?"
fragte er und zuckte mit der Schulter nach der Richtung, in der soeben eine junge hübsche Kundin aus
der Ladentür hinweggeschritten war.

"Wen's dünkt," sagte Verena. Da neigte er sich über sie und spielte mit den krausen Härchen in ihrem Nacken. "Aber das bist du eigentlich auch,

eine Feine," sagte er.

Verena neigte den Ropf tiefer über die Näharbeit, die sie hielt. Ihr wurde heiß.

order, die sie gieit. In wurde geiß.

"Nicht?" fragte er und legte den Arm um ihre Schulter.

"Laß mich!" sagte sie zornig und schüttelte seinen Arm ab; ihre feinen Nasenslügel zitterten.

"Pos — pos," machte er halb verlegen, halb

lachend und ging in die Stube nebenan.

Um nächsten Tag kam Verena zufällig hinzu, als er von einem Wagen, der schwere Vuchenholzscheite für ihn gebracht hatte, die Last ablud. Bei der Arbeit war er ein andrer.

Alls Berena sah, wie er zugriff, hatte sie Freude an ihm und blieb bei ihm stehen. Die Scheite flogen krachend eins aufs andre. Sein Körper bog sich in stummer Wucht auf und nieder, seine Arme, an denen die Semdärmel bis fast zur Achsel aufgekrempelt waren, waren so schwer wie eines der Scheite, und die Muskeln daran bewegten sich wie eiserne Scharniere. Verena fragte nach dem Gesellen und weshalb er nicht helse. Da lachte Wilhelm.

"Wegen der paar Späne! Da möchte es schon der Mühe wert sein, daß zwei auf den Wagen stiegen!" Dann merkte er, daß sie über seine Kraft staunte, und dann griff er erst recht die schweren Stücke spielend auf und ließ sie in weitem Vogen in den Holzraum sausen. Dabei warf er das übermütige Wort hin: "Du wärst auch nicht schwerer als so ein Klog!"

"Soho!" scherzte sie zurück, "ich bin kein Rlot,

aber auch nicht so leicht, wie du meinst."

"Soll ich's versuchen?" neckte er sie und stampfte über den leeren Wagenhinterteil, als ob er nach ihr haschen wollte. Da flog sie flink nach vorn; ihre

Augen blitten. "Saben mußt mich."

Sie jagten sich ein paarmal hin und her, lachten und holten sich rote Köpfe; am Ende schoß das Mädchen mit einem Sprung über einen Saufen Scheite in den Kolzraum und davon. So geringfügig die Spielerei gewesen war, waren sie von da an bessere Rameraden als früher. Beim Abendessen lachten sie über die Jagd, neckten sich aufs neue, und die Base Ratharina sah heimlich nach ihnen und ließ eine Koffnung in sich keimen.

Alber die Zeit ging und gab der kleinen Soffnung nicht recht. Wilhelm und Verena vertrugen sich ganz gut, aber der junge Väcker wurde nicht häußlicher, ob auch eine da war, von der seine Mutter meinte, daß sie ihm daß Dableiben lieb machen könnte. Der Winter war nicht mehr fern, von dem Wilhelm gesagt hatte, daß er Verena Unterhaltung bringen sollte. Es wurde kühl in St. Felix, und von den Väumen der Straßenalleen regneten gelbe Laubfegen. Da fam knapp vor ber Winterschwelle unter dem Einfluß einer Föhnströmung unerwartet ein klarer, schöner Sonntag. Alls die Glocken zur Kirche läuteten, liefen die Menschen ohne Mäntel und Süllen in die Straffen, und es lag auf allen Gesichtern wie ein doppelter Sonntag. Die Base Ratharing und Verena machten sich gemeinsam zur Rirche auf. Als sie unter die neben dem Ladenbau liegende Saustüre traten, lehnte Wilhelm, mit feiner Arbeit zu Ende, mehlbestaubt und mit verfreuzten Urmen am Türpfosten. Er fah aus wie einer, der sich langweilt.

"Schön ift es heute," fagte die Bafe, als fie ihr bleiches und schmäler gewordenes Gesicht der

warmen Sonne bot.

"Ein langweiliger Sonntag wird es," brummte Milhelm.

"Langweilig?" sagte Verena.

"Nichts los ift," machte er gahnend. "Sätte einer wissen können, daß es heute noch einmal schön wird!"

"Muß benn immer etwas los fein?" fagte feine Mutter, schüttelte den Ropf dazu und seufzte. Dann grüßten fie und gingen.

Plötlich rief er ihnen nach: "Du, Vrene!"

"3a?"

Das Mädchen stand still.

Er tam auf seinen schlarpenden Pantoffeln ihnen nach. "Willst" — fragte er Verena, "wollen wir jufammen auf ben Gee beute?"

Verenas Wangen röteten sich. "Sag ja, wenn es dich freut," fagte die Base. "Er darf wohl einmal mit bir gehen, bas barf er."

"Es muß schön sein heute," sagte Wilhelm und sah nach dem Wasser hinüber, das jenseits des weißen Pflasters wie übersilbert glänzte.

"Ich komme schon — gern," fagte Verena.

"Gut! Rach dem Effen," gab er zurück. Dann

drebte er sich dem Sause zu.

Nach dem Mittagessen nahmen sie sich an der Lände ein Boot. Der See wimmelte von kleinen und großen Fahrzeugen, und die Ufer waren von Spaziergängern belebt wie zur Sommerszeit. Verena trug ein neues schwarzes Rleid und einen schlichten Hut von gleicher Farbe. Sie sah gut darin aus. Wilhelm, als sie im Voote Plat nahm, übersah ihr zulieb ein paar hübsche Mädchen, die neben ihnen sich einschifften, und blickte darein, als sei ihm nachgerade der Sonntag doch nicht leid. Alls er ins Schiff stieg, schwankte es heftig. Verena lachte: "Meinst, dich trägt's!"

"Was ich zu schwer bin, bist du zu leicht," gab er zurück; "so gleicht es sich aus." Damit warf er den Rock ab und ergriff die Ruder. Er schob das Boot aus den Reihen der übrigen, dann tauchte er die Ruder tief ein, und sie entfernten sich rasch vom Ufer.

Der See glißerte, und die Sonne stand in zwei blauen Tiefen, einmal im Himmel und einmal im See. Ihr Schein lag über St. Felix, über den weißen und stolzen Vauten der neuen Stadt und über den dunkeln, hängenden Giebeln der alten. Er traf auch das Voot, und Verena fühlte ihn wie in warmen Wellen über Hals und Rücken rieseln. Sie nahm den Hut ab und legte ihn neben sich; der leise Wind strich ihr über das krause dunkle

Saar. Der Vetter Wilhelm sah sie, und das Blut stieg ihm sichtbar ins Gesicht. Er suchte nach einem freundlichen und guten Wort. Weil er keines fand, wurde er verlegen und brachte den Blick nicht mehr weg von ihrem Gesicht. Am Ende nahm auch er den Sut ab. "Es ist heiß," sagte er und griff fester in die Ruder.

Sie fuhren dann weit in den See hinauf und sprachen nicht viel. Weil aber dem Vetter Wilhelm die Lust zum Scherzen nicht abhanden kam, hatten sie manchmal Anlaß, zu lachen. Dazwischenhinein sah Verena in den hellen Tag hinein, atmete tief und frei und sagte ein paarmal: "Wie das schön ist, heute!"

In einer Gartenwirtschaft am See nahmen sie ein Abendbrot. Sie hatten eine Bank nahe am Seeuser inne. Die vielen Sonntagsgäste des Wirtschaftsgartens saßen mehr in der Nähe des Hauses. Wilhelm verschwand und trug Ruchen und Trauben sür seine Begleiterin herbei. Er sah gut aus in seinen Feiertagskleidern. Alls er durch die Reihen der übrigen Gäste schritt, erschien er größer und stattlicher als alle, die an den Tischen saßen. In seinen Augen hatte er ein warmes Leuchten. Man sah ihm die Freude an, die es ihm gab, ihr etwas zulied zu tun. "Es war mir doch, er müßte noch Trauben haben, der Sonnenwirt," sagte er; er spart sie immer lange auf." Damit stellte er die Früchte vor Verena bin.

"Du, verwöhne mich nicht fo," schalt sie lächelnd. Sie war rot geworden. Das Berz schlug ihr; sie wußte nicht, weshalb.

Aber auch hier gedieh die Unterhaltung nicht recht. Wilhelm schaute auf den See, deffen Waffer am Ufer dunkel war und nur jenseits von leisem Goldschein glanzte. "Es wird eine schöne Seimfahrt," fagte er endlich.

"Sicher," entgegnete Verena. "Jest haft mir einen schönen Sonntag gemacht," fügte fie bingu.

Er zürnte fich felber, als fie bas fagte. "Das bätten wir schon lange haben können," meinte er, fich felber tadelnd.

Sie saßen dann noch eine Weile und gingen hierauf zum Boot hinab, das angekettet an der Gartentreppe lag. Niemand hatte groß acht auf ibre Abfahrt. Das Schwaßen und Lachen ber Wirtschaftsgäfte scholl in ihrem Rücken. Leife fette Wilhelm die Ruder ein, dann verhallten die Stimmen, und das Ufer wich still zurück.

Der See war ohne Bewegung. Selbst jest noch, da es Abend geworden, war es kaum kühl. Die Luft war nur wundersam klar, und sie ruderten langsam in eine Flut von fachtem Gold binein. Die Rebenhügel und die dunkeln Wälder und die weißen Dörfer des rechten Ufers lagen überhaucht von einem lichten, warmen Glanz. Zuweilen brannte ein Fenfter in filbrigem Feuer, zuweilen leuchtete ein Rirchturmfreuz: sonft war nichts als das friedliche Licht über See und Land und die große Stille des Sonntags.

Verena und Wilhelm schwiegen. Verena faß und schaute in den Abend hinaus, und ihr Serz, das immer warm wurde, wo fie Gutes und Schönes fab, empfand etwas wie Undacht. Wilhelm ruderte langfam; am Ende hielt er gang inne.

"Sieh, wie schön!" sagte Verena. Es dunkelte zusehends, die arheit des Lichtscheines, der auf dem Ufer gelegen hatte, nahm leise ab, dann vertiefte er sich und wurde rosig, und auf dem blauschwarzen Wasser begann es wie Vlut zu schwimmen.

"Romm, das mußt sehen," sagte Wilhelm auf einmal. Von seinem Plat aus erblickte er die Berge, die hoch oben im Süden den See begrenzten. Sie waren in Dunst verborgen gewesen. Jest leuchteten ihre Säupter rot wie vom Widerschein eines großen Brandes. Selbst Wilhelms Gesicht war von dem Schein hell.

Verena war aufgestanden. "Mein Gott," sagte sie nur. Der Atem stand ihr fast still. So schön

war das ferne Glüben.

"Set dich neben mich," fagte Wilhelm leife.

Sie wußten nicht, was sie ankam, ihn, daß er auf einmal auf seiner schmalen Bank seitwärts rückte, Verena, daß sie mit einem leisen Schritt hinüberging und sich neben ihn seste. Er legte den Arm um sie, und sie skaunten in die rote Pracht vor ihren Augen und ließen das Boot treiben. Dann läutete es am Ufer. Vetglocke. Ein Dorf hob an, dicht über ihnen. Ein andres Klingen antwortete von jenseits des Sees, und ein drittes, noch ferneres, das nur wie ein Echo des ersten war, folgte den beiden. Dann schollen die Münsterglocken unten in St. Felix, dumpf, streng, aber feierlich.

Wilhelm hatte Verenas Sand genommen. Jest tüßte er sie scheu auf die Wange. "Du," sagte er.

Sie sah ihn verwirrt an und doch war ihr, als gehörte sein Tun in den seltsamen Abend. Ihre 30 braunen Augen glänzten. Sie bot ihm den Mund, und er küßte sie wieder, wieder fast scheu.

"Weißt aber," fagte fie, "ich bin teine jum

Spielen. Go meinft es auch nicht, gelt?"

"Nein, nein," sagte er hastig, doch war es, als fasse ihn ein Unbehagen. Er griff nach dem Ruder.

"Ja, wir muffen heim," fagte Verena. Damit feste sie sich an ihren vorigen Plat, und Wilhelm

begann zu rudern.

50

Das Alfpenglühen verging, während sie sich St. Felix näherten. Es dunkelte allmählich. Erst als sie beinahe die Lände erreicht hatten, sagte Wilhelm: "Daheim sind wir bald." Es war, als atmete er auf. Alber beim Aussteigen und Seimgehen war er bemüht, sich Verena gefällig zu zeigen. Daß er sie manchmal wie forschend und furchtsam von der Seite ansah, achtete sie nicht.

Unter der Saustür sagte er plötlich: "Grüß die

Mutter; ich gehe noch aus."

"Du kommft nicht heim?" fragte Verena. Es gab ihr einen Stich, daß er jest noch fortging.

"Ich will — zu den Rameraden will ich noch," sagte er. Dabei drückte er ihr die Sand fester als sonst, so, als meinte er etwas mit dem Sändedruck. Das verwirrte sie wieder, so daß sie ihm nicht zürnte, sondern wie in einem Saumel zu seiner Mutter hinaufging.

### Drittes Rapitel

Am andern Tag tat der Vetter Wilhelm, als ob nichts geschehen wäre. Als Verena und seine Mutter am frühen Morgen in die Vackstube traten, richtete er seinen schweren, nackten Oberleib von der Teigmulde auf und sagte laut sein: "Tag! Seid ihr auch schon auf?"

Verena, die seinen Blick suchte, war es, als meide er den ihren, denn er bückte sich rasch wieder über seine Urbeit. Im Lause des Vormittags kam er zu den Frauen in den Laden. "Jest will ich verschnausen," sagte er, stellte sich hin und riß Wise in seiner polternd-trockenen Urt. Plöslich unterbrach er sie mit den an Verena gerichteten Worten: "Schön war es auf dem See gestern, gelt?"

Die Base Ratharina, die nicht von ihrem Strickstrumpf aufblickte, sagte, eine Masche aufnehmend: "Sie hat erzählt, daß es schön gewesen sei, die Vrene." Diese sing dabei einen Blick Wilhelms auf, aber nicht den, nach dem sie hungerte. Er schien ihr wohl vertraulich zuzuwinken, zugleich aber war es, als ob er heimlich über das, was gestern gewesen, lachte. Verena beugte den Ropf. Die Ladentür ging. Sie aber ließ die Vase den Runden, der eintrat, bedienen; ihr stieg langsam und dunkel das Blut in die Wangen. Wilhelm ging in die Vackstube zurück.

Alls Verena eine Weile später dort an ihm vorbei mußte, um etwas aus der Wohnung zu

holen, faßte er ihren Arm und drückte ihn zärtlich, wieder aber nur wie zum Spiel. Ein stiller Jorn überkam sie. Sie sah ihm groß und fest ins Gesicht. Er versuchte zu lachen, aber es mißlang ihm, und er wurde verlegen. Da riß sie sich unsanft los und ging.

Dann ging der Morgen so hin. Die Essenszeit kam. Wilhelm machte ein verdrießliches Gesicht. Um Verenas Nasenslügel ging das leise Zittern wie immer, wenn sie erregt war, und sie sprach nicht. Darob wurde die Vase aufmerksam. "Habt ihr etwas

miteinander?" fragte fie.

"Dummes Gefrage! Was follen wir haben!"
gab Wilhelm schroff zurück; er hatte oft eine rauhe Art. Die Base wandte sich zu Verena. "Du?" fragte sie, als erwarte sie von ihr Vescheid. Aber diese antwortete dasselbe, nur weniger grob: "Nein, Vase, was sollen wir haben!"

Weil sie ungemütlich war, war die Mahlzeit bald zu Ende. Der Gesell und die Magd schoben die Teller zurück und standen zuerst auf. Dann erhob sich Wilhelm geräuschvoll und ging durch den Laden und hinaus. Als eine Weile nachher Verena und die Base in den Laden zurücktraten, sahen sie ihn mit verschränkten Armen neben einem Nachbarn im Sose stehen. Sie blickten nach der Straße hinüber, wo nach der Mittagspause das Leben und Treiben neu und geräuschvoller anhob, und unterhielten sich lachend. Einmal rief Wilhelm ein vorübergehendes junges Mädchen an; Verena sah es beutlich, wie es rot wurde und einen Scherz verlegen zurückgab. In diesem Augenblick verdunkelte

ein großer Möbelwagen die Aussicht und hielt eine Weile dicht vor dem Hofe.

"Das ift der Modistin ihre Fuhr," sagte die Base zu Verena. Dann streckten sie beide die Kälse. Es war ein Ereignis, daß in der nächsten Straße, der Münstergasse, ein unbekannter Mensch einzog. Die ganze Nachbarschaft hatte seit einigen Wochen davon gesprochen, klatschte von der Puhmacherin, die da einziehen wollte, daß sie ein großtuerisches Wesen, mit ihrer hohen Erscheinung und ihrem schneeweißen Saar ein auffallendes Aussehen habe, und — daß eine Puhmacherin alleweil nichts bürgerlich Ehrbares sei!

Der Wagen fuhr jest weiter und die Münstergasse hinan. Die Base und Berena, auch Wilhelm nach einer Weile gingen an ihr Tagewerk. Un demselben Abend bekamen sie im Söslein einen neuen Kunden.

Es war lange dunkel. Im Laden brannte die Petrollampe. Tag und Geschäft wollten still werden. Da ging die Ladentür und ließ Silde Zehran herein. Sie ging auf feinen, kleinen Schuhen; von den weißen Strümpfen blitte beim Gehen noch just ein Schimmer unter dem hellen, der Serbstzeit nicht mehr angemessenen Rleide hervor. Um den Ropf hatte sie ein weißes Tuch geschlungen. Einzelne blonde Locken machten sich frei darunter und sielen in Stirn und Schläfen. Ihr Gesicht war sehr weiß, die Züge beinahe verschwommen, so weich waren die Linien. Leber den blauen Augen lagen weißblonde Brauen, so daß sie kaum sichtbar sich von der Saut abhoben.

"Guten Abend," fagte Silbe. Ihre Stimme klang zimperlich, und dieselbe Zimperlichkeit lag in ihrem Wefen, aber sie paßte zu der kleinen, leichten Gestalt.

"Ein Weißbrot möchte ich haben," lispelte fie. Verena gab es ihr hin und nahm ihr das Geld ab. Inzwischen hatte Wilhelm von der Backstube ber die Fremde erblickt und tam in seiner sauberen Oberschürze herüber. Er rückte die kleine mehlweiße Rappe, die er auf dem dichten Blondhaar trug, und fagte ein: "Guten Abend, Fräulein!" Da fab fie auf, lächelte und grüßte wieder. "Ich werde jest oft tommen," fagte fie ju ben Frauen, mabrend fie sich der Tür zuwendete; "wir sind eben eingezogen brüben an der Münftergaffe."

"Uh so," sagte freundlich die Base. Sie hatte untätig gefeffen, ben Blick auf bas Mädchen ge-

beftet.

Diefer tat jest Wilhelm die Eur auf; darüber erstaunt, sab sie im Sinausgeben zu ihm auf, lächelte wieder, zirpte ein: "Gute Nacht!" und trippelte hinaus.

"Der Modistin ihre Tochter, der Zerahnin ihre,"

faate die Bafe.

"Das ift eine wie von Porzellan," sagte Verena und meinte es; zum erstenmal in ihrem Leben war sie sich neben der andern wie ein arger Bauernklot erschienen.

Wilhelm schloß hinter jener gemächlich die Tür. "Gefallen könnte einem die," sagte er offen. Die Base sab zornig zu ihm auf. "Einen schönen Beschmack bast," saate fie.

Da lachte er und entwaffnete die Mutter mit dem andern Wort: "Unfre Verena ist schöner, das gebe ich zu." Dabei schaute er Verena an, und es war, als komme ihm die gute Laune plöslich zurück, die ihm den ganzen Tag gesehlt hatte. Er seste sich zu den Frauen hinter den Ladentisch und begann in seiner gemütlichen Art von dem und jenem zu erzählen. Auch auf die Zerahnin, die Pusmacherin, kam er nachher wieder. "Einen Saufen Verehrer soll sie haben, tros ihrer weißen Saare," berichtete er.

"Das kann ich mir denken," fagte die Base. "Eine Deutsche ist sie," erzählte er weiter.

"And katholisch," fügte die Base hinzu. Es war, als habe sie einen Stecken im Rücken, als sie das sagte, und die Saut ihrer bleichen Backen lag straff, so hart setzte sie die Lippen zusammen.

Verena saß ganz still. Ihr tat das Berz weh. Sie mußte immer heimlich den Vetter Wilhelm ansehen und fragen: "Bist du's wirklich? Bist du der

gleiche von gestern?"

Ju dem, der er auf dem See gewesen war, wurde der Vetter Wilhelm auch die nächsten Tage und Wochen nicht. Er war freundlich, war die Fröhlichkeit im Saus, wie er sie immer gewesen war, aber was auf dem See geschehen, schien er vergessen zu haben. Und je mehr Verena dessen inne wurde, desto mehr überkam sie ein Gefühl heißer Scham. Sie fühlte, wie das Vlut in ihr stieg, wenn sie an jenen Abend dachte, und sie hätte die Sände vors Gesicht schlagen und entlaufen mögen. So schämte sie sich.

Da half ihr eine schwere Last, die ihr auf die Schultern fiel, die Last ihres Innern leichter tragen. Die frankelnde Base wurde franker. In einer Nacht hob es an. Die Base Ratharina hatte einen Erstickungsanfall. Um andern Morgen vermochte fie sich nicht zu erheben. Dann wiederholten sich die fürchterlichen Beengungen. Solange fie dauerten, war es wie ein bitterer Krieg zwischen Leben und Tod. Das Leben fiegte immer noch, aber der Rörper war erschöpft, und als die Base endlich so weit wieder genas, daß fie außer Bett fein konnte, reichten ihre Rräfte boch nur zu bem kurzen Bang vom Lager zum Stuhl am Fenfter. Verena pflegte sie, soweit ihr Zeit blieb. "Wenn bu nicht warft, mare ich lange tot," fagte die Bafe zu ihr. Wenn fie des Tages die fürchterliche Atemnot befiel, tam die Magd in den Laden gelaufen, den Verena an Stelle der Base bediente: "Brene, komm!" Nachts lag Verena in der gleichen Stube mit der Kranken und hatte wenig Schlaf; alle Augenblicke kam ber keuchende, angstvolle Ruf: "Brene!" vom Bett der Base her.

Unmerklich wuchs die junge Verena so zu der heran, um die sich im Waserschen Sauswesen alles drehte. Von Wilhelm sah sie fast weniger als früher. Er arbeitete schweigend und fleißig, denn das Geschäft ging gut. Weil er aber an der Mutter hing, trosdem er oft rauh zu ihr war, war ihm nicht zum Scherzen wie sonst. Die Sorge um die Kranke machte ihn wie Verena wortkarg, so daß sie manchmal in Gedanken an die, die oben litt, in den Unterräumen, ohne auseinander zu achten, still

aneinander vorübergingen. Dabei war es erstaunlich, daß Wilhelm nicht gewahr wurde, wie Verena allmählich in allem an die Stelle der Mutter gerückt war, und weder ihre stumme Pflichttreue noch die Beschicklichkeit, mit der sie allen Pflichten nachkam, bemerkte. Eines Albends sagen die drei in der Wohnstube beisammen. Die Base und Verena sprachen von den Geschäften, die der Sag gebracht hatte. Die Alte wollte vieles wissen, ob das getan und jenes beforgt, diefes begonnen und jenes befohlen sei. Verena hatte zu zehn und mehr Malen nur eine Untwort: "Ja, Base, es ist alles geordnet." Da drängte sich der kranken Frau mehr noch als sonst die Erkenntnis auf, wie das Mädchen ihr unentbehrlich und eine große Stüte geworden, und weil sie selber für den Dank, der in ihr lebendia war, nicht das richtige Wort fand, blickte fie unwillfürlich nach dem Sohne hinüber, als erwarte fie von diefem, daß er ihr reden helfe. Er hatte, über einer Zeitung sitend, beffen kaum achtgehabt, was gesprochen worden war; die Base aber erzürnte sich barob und wandte sich jäh zu ihm mit den Worten: "Saft gehört, was fie alles tut, die Brene?"

Aus dem zornigen Con ihrer Stimme erkannte er, was sie meinte. Er lachte. "Ja, ja, sie wehrt

sich," sagte er.

"Wehrt sich," schmälte die Base, "jawohl; wehrt sich — Gott können wir danken, daß sie uns ins Saus gekommen ist."

"Redet doch nicht so," wehrte Verena und verfuchte dem Gespräch eine andre Wendung zu geben, was ihr nach einiger Mühe gelang. Sie bemerkte aber, wie Wilhelm gleichsam verdutt sie darauf heimlich beobachtete, als beginne die Wahrheit, die in den Worten seiner Mutter lag, sich ihm erst jest aufzudrängen. Er begann auch von da an Verena eine scheue Söslichkeit zu zeigen, neben der die leichtfertige Fröhlichkeit, mit der er die Erinnerung an jene Seefahrt auszulöschen bemüht gewesen war, nicht mehr Raum hatte. Unerkennung hatte er aber auch fürder nicht für sie, schien vielmehr je länger desto mehr Verenas Wirken als selbstwerständlich und sich so gehörend zu betrachten und ihre Gegenwart als etwas lang Gewohntes und Alltägliches kaum mehr zu beachten.

An den Mahlzeiten nahm die Base schon lange nicht mehr teil. Verena und Wilhelm aber waren schweigsame Esser. So lag die Unterhaltung bei der Magd und den Gesellen, von denen seit einiger Zeit zwei im Sause waren. Einmal nun fügte es sich, daß die letzteren auf die Putmacherin Zerahn in der Nachbargasse zu reden kamen. "Da geht's lustig

zu, bei der, meine ich," hob der eine an.

"Den ganzen Laden hat sie oft voll Mannsvolk

ftehen," fagte der andre.

Die Magd siel mit den Worten dazwischen: "Der Alten machen sie den Sof und die Junge meinen sie."

Da drehte Wilhelm plötlich den Oberkörper, der schwer auf beiden Ellbogen geruht hatte, seitwärts und murrte über die Alchsel hin: "Gelt, kehrt vor euern Türen, ihr drei, und laßt andre Leute in Frieden."

Er sagte das schwerfällig und gewichtig', und

ber Jorn bebte heimlich in seiner Stimme. Dem Gefindevolk blieben einen Augenblick Worte und Biffen im Munde stecken, und geraume Zeit war es nachher ganz still am Tisch. Verena aber bedrängte etwas. Warum erregte er sich der fremden Leute wegen? Es fiel ihr zum erstenmal ein, daß ber Better oft um ben Weg war, wenn bas fpielhafte Ding aus der Nachbargaffe, bas Berahnmädchen, in den Laden kam, und ein leiser Argwohn reate fich in ihr. Sie fah Wilhelm fest an. Der aß, über feinen Teller geneigt, etwas Störrisches in der Haltung, und blickte nicht auf. Sie wußte, daß er grob wurde, wenn sie ihn jest anredete, und schwieg beshalb. Dann aber, während fie mechanisch und langsam ihren Teller leerte, begann etwas in ihr zu zittern und weich zu werden, wuchs und dranate; es war, als mußte fie dem Wilhelm die Sand auf die Schulter legen: "Du, schöner wollen wir es haben zusammen! Beffer zusammenhalten wollen wir - schon der Base zulieb." Das Berg flopfte ihr, aber sie blieb sigen. Es ging ja nicht, baß fie bas fagte. Dann läutete bie Labenglocke, und sie mußte binüber, einen Runden zu bebienen.

Um gleichen Abend sah Verena den Wilhelm mit der Silde Zerahn an einer dunkeln Ece des Hofes stehen. Es war eine Nebelnacht, das Pflaster der Straße war feucht, die Ladenfenster warfen einen trüben roten Schein hinaus. Die beiden Gestalten waren schwer zu unterscheiden. Verena kannte aber den Vetter an seiner weißen Schürze und das Mädchen an dem schneeigweißen Gesicht. Strich

er der nach, der, der man die Flatterhaftigkeit auf hundert Schritte ansah?

Ein paar Tage später sagte die Magd: "Unser Serr geht auch zur Zerahnin hinüber." Sie, die so lange im Sause war, durfte sich etwas herausnehmen und sprach die Worte so dahin, während sie in der Backstube fegte. Uls Verena nichts antwortete, fügte sie nach einer Weile hinzu: "Wenn es die Frau wüßte!"

Verena schnitt ihr mit einem strengen Wort die Rede ab: "Er wird wissen, was er tut, ber Serr."

Dann ging sie hinauf, nach der Base zu sehen. Aber die Treppe, die sie hinausstieg, schien ihr heute endlos. In der Stube kand sie die Base unter dem offenen Fenster liegen, trosdem ein kalter, regnerischer Apriltag war. "Jesus!" stammelte Berena und eilte zu ihr. Sie gab keinen Bescheid; es war fürchterlich zu sehen, wie sie mit dem Ersticken kämpste. Am Ende verließ sie die Kraft und sie wäre gefallen. Berena nahm sie in ihre Arme und brachte sie mühsam zu Bett. Aber die Schrecken des Anfalls wuchsen. Da rannte das Mädchen und jagte einen Gesellen zum Doktor.

Wilhelm war eben von einem Ausgang zurückgekommen. Er stieg mit Verena zur Mutter hinauf. Es war das erstemal, daß er selbst Zeuge eines schweren Anfalls war, und es schien ihn heftig zu erschüttern. Er war kreideweiß im Gesicht und stand tatlos beiseite, während Verena sich um die Kranke mühte. Als das Mädchen ihn einmal mit einem Blick streifte, tat er ihr fast leid, so unbeholsen und sichtlich von innerer Qual bedrängt stand er da.

Der Arzt kam bald, ein alter, schlichter Serr, ber schon immer bei den Wasers ein und aus gegangen. "Ja, ja," murmelte er kopfschüttelnd, während er für die Leidende tat, was er konnte; "wenn das so kommt, jest, so — so könnte es doch gefehlt sein einmal." Er machte ein bedenkliches Gesicht dabei. Aber unter seinen Bemühungen erschöpfte sich die Kraft des Anfalles.

Vom Bett erhob sich jedoch die Base nicht mehr. Berena und Friederike, die Magd, blieben abwechselnd um sie. Wilhelm begann sich mehr des Ladens anzunehmen. Es schien, als werde er häuslicher und ernster. Manchmal ging er während der Woche keinen Abend fort; nur zwischen Tag und Nacht verschwand er oft für kurze Zeit. Als Verena einmal in die Münstergasse hinüberlief, in der dort befindlichen Apotheke etwas zu holen, sah sie den Vetter mit der Zerahnin im Gespräch vor deren Laden stehen. Er bemerkte auch sie, und als er zurücktam, war er scheu und gedrückt. Er schämt sich, bachte Verena, und der Gedanke machte sie froh, weil ihr schien, daß kein Ernst in der Sache sein könnte, solange er sich ihrer schämte.

In diesen Tagen machte der greise Antistes bei der Base den ersten Krankenbesuch. Verena saß im Laden und hatte nicht acht, daß sich jemand der Saustür näherte. So erfuhr sie erst von des Antistes Anwesenheit, als die Magd sie rief. Als sie in die Stube der Base kam, lag der glänzend gebürstete Inlinder des Geistlichen auf dem Tisch. Er stand am Bett, wie immer schwarz gekleidet, eine hohe, vornehme Gestalt; seine Locken glänzten

wie feine weiße Seide. Bei des Mädchens Eintreten mandte er biefem das scharfgeschnittene Beficht zu, deffen Strenge felbst die Freundlichkeit, die er seinem Wesen zu geben bemüht war, wenig milberte. Er sagte Verena ein paar gute Worte, daß er sich freue, die Base in so trefflicher Oflege zu wissen, daß er erst vor kurzem von der schweren Erkrankung gehört und daß es ihm leid tue, einen fleißigen Gaft seiner Rirche miffen zu müffen. Seine Worte hatten wenig Wärmendes, aber es ging von ihnen wie eine Stärfung aus, und wiederum empfand Verena, daß in der berben Urt des Mannes etwas Verwandtes mit der Erscheinung des streithaften Glaubenslehrers war, deffen Standbild unten am See sich erhob. Alls der Untistes sich turz darauf verabschiedete und das Zimmer verließ, hielt fie die Tür für ihn offen und schloß sie hinter ihm, und es war ihr nachher, als habe sie noch vor keinem Menschen solche Ehrfurcht empfunden wie vor diesem Pfarrer.

"Ift es nicht schön von ihm, daß er gekommen ist?" sagte die Base, und auf der bleichen, glänzigen Saut ihrer Wangen stand das Rot der Erregung.

"Ja, ja," nickte Verena.

Dann verlangte die Base die Bibel und las mit halblauter Stimme ein Kapitel ums andre. Es war, als habe der Besuch des Antistes ihr eine Sehnsucht nach dem Worte Gottes geweckt.

In der Zeit, die nun folgte, und während die Rrankheit der Waferin es dieser unmöglich machte, aufzustehen, kam der Wunsch mehr denn früher in ihr auf, sich auf ein mögliches nahes Ende vorzu-

bereiten. Sie sprach viel von dem, was werden sollte, wenn sie selber nicht mehr da sei, und Verena fühlte, wie ihr Vlick ihr oft sinnend durch die Stude folgte und wie sie in bezug auf sie, Verena, etwas auf dem Berzen trug. Nach langem Jögern und während sich unschwer erriet, daß sie nur mit Scheu und Leberwindung sprach, hob die Vase eines Abends an: "Wie geht es mit dem Wilhelm jest?"

Verena saß nähend am runden Tisch. Die Stehlampe warf ihren Schein auf ihr Gesicht. "Gut geht es," sagte sie; "er ist ja immer fleißig gewesen."

"Ja — ja," machte die Base. Dann schwieg sie und hob erst nach langer Pause wieder an: "Und wenn ich jest sterben sollte?"

Verena fühlte, daß ihre Wangen heiß wurden. Sie sah nicht auf. "Davon müßt Ihr nicht sprechen,"

sagte sie.

"Wohl, wohl," widersprach die Kranke, "wohl, wohl muß man davon reden. Es wird nicht mehr lange dauern, meine ich." Dann schien eine innerliche Angst in ihr zu wachsen. "Was soll er anfangen, der Wilhelm, allein?" stotterte sie dann: "Du — würdest wieder gehen, du, Vrene?"

"Ich müßte, denk' wohl."

"Magft ihn nicht?" fragte die Base.

Nun war Verenas Gesicht dunkelrot. Sie sah auf, halb lächelnd und doch eine Feuchte im Blick. "Doch habe ich ihn gern," sagte sie, "wie fragt Ihr auch, Base?"

Da nahm jene alle Kraft in einem Seufzer und einem Wort zusammen: "Weil ich dem Serrgott

danken würde, wenn es sein könnte, daß ihr Mann und Frau würdet, der Wilhelm und du."

Verena legte ben Arm auf den Tisch und sann nach, ehe sie sprach. Sie spielte mit der Nadel auf der Tischplatte. "Seht Ihr," sagte sie langsam und ernsthaft, "der Wilhelm will das nicht."

"Und du?"

"Ich? — Ich kann es nicht sagen," wich sie aus. Die Vase schwieg jest, war müde und lag still. Es schien dann, als habe sie sich mit Verenas Untwort beschieden.

Dem Tage folgte eine schwere Woche. Das Leiden der Waserin wuchs. Wilhelm mußte verschiedene Male gerufen werden, daß er die Mutter ans Fenster trage; frische Luft verschaffte ihr Ersleichterung. Die Qualen der Mutter ergriffen ihn seltsam. Er hatte oft Tränen in den Augen, wenn ein Anfall vorüber war und war nachher fügsam und voll Liebe gegen die Kranke, auch dankbar gegen Verena. Es schien, daß er zu erkennen begann, was sie für die Mutter tat.

Eine Samstagnacht war befonders schwer für die Kranke gewesen. Als Berena am Sonntagmorgen den Laden geschlossen hatte, der bis zum Beginn des Vormittagsgottesdienstes offen blieb, und in ihrer Kammer ihr Sonntagsgewand anlegte, hörte sie nebenan die Base eifrig und ernsthaft sprechen und vernahm neben ihrer kurzatmigen, heiseren Stimme die laute, feste Wilhelms. Die Unterredung dauerte lange; Verena wollte sie nicht unterbrechen; denn es war ihr unwillkürlich, als verbiete der ernsthaft-bedächtige Klang der beiden Stimmen eine

Störung. Als sie aber, weil ihr die Zeit lang wurde, ihre Rammer verließ, um nochmals in die Laden-räume hinadzusteigen, trat Wilhelm aus der Stube der Mutter, in seinem Lleußern ganz das Bild des überlasteten Baumes, das er immer bot, tragend und winkte ihr. "Ich möchte dir etwas sagen, Berena."

Er nahm sie am Arm, als sie näherkam, und schob sie mit linkischer Gebärde in die schöne, schlichte

Wohnstube.

"Set dich," sagte er. Seine Art, in der eine gewisse Wichtigkeit lag, machte Verena Serzklopfen. Sie ließ sich auf den ersten besten Stuhl an der Wand nieder. Der Haussegen hing gerade über ihrem krausen Saar. "Mit Gott fang an, mit Gott hör auf."

Wilhelm zog die Tür ins Schloß, die nach der Schlafkammer der Mutter hin offen gestanden. Dann kam er und stellte sich vor Verena hin, hemdärmelig, aber sonst in seinem schönen Sonntagsstaat. "Sie spricht immer vom Sterben, die Mutter," sagte er.

"Ja, eben," erwiderte Verena; "ich kann es ihr

nicht ausreden."

"Sie hat auch recht — es ist kein Spaß mit ihr."
"Sie hat sich immer wieder erholt, wenn sie

manchmal noch so schlecht schien."

Wilhelm schien auf diese Worte nicht gehört zu haben. Er sagte unvermittelt: "Es ist wahr, wir könnten nicht beieinander wohnen nachher, du und ich."

Verena fah um fich, als suche fie eine Ture.

"Wenn du wolltest —" stotterte Wilhelm; "als meine Frau könntest bleiben."

Seine Verlegenheit und Unbeholfenheit gaben Verena ihre Ruhe zurück. "Nein," sagte sie schlicht, "das wäre nicht das rechte, wenn du eine nehmen würdest, weil deine Mutter es dir rät."

Bei ihrem Nein war er erschreckt aufgefahren. Jest kam er näher. Man sah ihm die Erregung an. Es lag deutlich eine Ungst davor in seinem Wesen, daß die Werbung vergeblich sein könnte. "Du mußt es nicht so auffassen, Verena," sagte er mit unsicherer Stimme; "es ist nicht, daß die Mutter mich überredet hat. Es ist — ich sehe es schon selber — daß es ein Glück für mich ist, wenn du mir ja sagst, daß — ich eine solche nicht mehr sinde wie dich."

Verena kam das Mitleid mit ihm an. Sie erinnerte sich, was die Vase ihr bei ihrer Ankunst von ihm gesagt hatte: "Er sollte immer einen um sich haben, der ihm rechtbleiben hilft." Sie fühlte deutlich, daß er in diesem Augenblick empfand, was er ihr zu sagen versuchte: Einen besseren Freund als dich kann ich nicht sinden. Sie war ihm auch immer gut gewesen. Und seit damals auf dem See — das hatte sie sich immer gesagt — "ein andrer kann dir nichts mehr gelten." Aber gerade jener Abend — —

"Weißt," sagte sie laut, langsam und ernst, "das muß ich dir sagen. Eines verstehe ich nicht — was du gemeint hast — damals auf dem See!"

Er errötete. Dann schien die Erinnerung ihm das zu geben, was ihm bisher gefehlt hatte; eine warme Empfindung für Verena wallte in ihm auf.

"Ich — ich — gutmachen möchte ich das ja eben

jett, Vrene," sagte er.

Seine Stimme zitterte. Verena gewahrte die Veränderung. Eine heiße Freude sprang in ihr auf, über die sie sich selber nicht klar war. Sie überlegte nicht mehr sorglich wie vorher. Wenn er jest das rechte Wort fand, der Wilhelm —

"Sag mir jett nicht nein, Brene," fagte er. Er

ftreckte seine schwere, breite Sand aus.

Da legte Verena die ihre hinein. "Ja, nun,

wenn du es meinst!"

Sie stand auf. Er trat neben sie und legte den Arm um ihre Süfte. "Ja, siehst, das ist jest ein Glück für mich," sagte er. Es war ein sonderbares Wort, fast als hätte er es auswendig gelernt. Sein Ton war auch trockener als vorher. Trocken und fast zum Lachen war auch sein Gebaren. Er wollte Verena nach der Nebenstube führen. Da schien ihm einzufallen, daß man eine Braut küsse. So saßte er sie bei den Alchseln und küste sie auf die Stirn. Es war, als dächte er schon an etwas andres, als er es tat.

Dann gingen fie zur Mutter hinüber.

## Viertes Rapitel

Wilhelm und Verena waren verlobt. Die Mutter wußte es, Magd und Gefellen hatten es heraus, und die Redseligen der Nachbarschaft flüsterten es sich zu. Sie selber aber machten kein Ausschens davon. Am Morgen, nachdem er ihr Jawort emp-

fangen hatte, fagte Wilhelm zu Verena: "Wir müffen die Ringe kaufen geben heute." Und nach dem Mittagessen machten sie sich zusammen auf, gingen bie paar Schritte bis zum Goldschmied, der in ber Nachbarschaft unter den Lauben seinen Plat hatte, und hatten sich wie auf Verabredung, aber ohne daß eines vom andern es vorher gewußt hätte, in ganz feierliche Rleider geworfen. Wilhelm wurde zutunlich und beiter, während er am Vorabend, als er die Mutter vor Freude über das Zustandekommen bes Verlöbniffes hatte weinen feben, in eine fonderbare Unruhe geraten, zerstreut und wie von einer Urt Ungst geplagt gewesen war. Ueber Verena, die fonst Klarsehende und Vernünftige, tam auf biesem Bang, mährend bes Sandelns um die golbenen Reife und nachher erft, als diese an den Fingern glänzten und ihre jeden Schmuckes ungewohnte Sand die fuße Läftigkeit des Ringes empfand, eine Urt Traumzustand, in dem sie zum erstenmal alles um sich in einem verklärenden Lichtschein fah. Der Zustand dauerte dann tagelang; fie malte fich die Zukunft in allen Rosenfarben. Ihr Berg flopfte, wenn sie sich in Erinnerung zurückrief, wie fie von Serrlibach aus dem Saufe des einen Soten in bas bes andern gekommen, und wie fie, bas einfache Bauernmädchen, nun in dieses Saus bineingewachsen, im Begriffe ftand, die Frau eines mohlhabenden und angesehenen Bürgers einer großen Stadt zu werden. Sie freute fich des merkwürdigen Aufschwunges, den ihr Leben genommen, freute sich ebenso und mit der Freude eines rechtschaffenen und arbeitsfrohen Menschen auf die

Pflichten und Aufgaben, die ihr die Zukunft bringen würde.

Alls fie nach Tagen und langfam aus dem Taumel heimlicher Freude, der sie umfangen, erwachte, beaann fie erft allmählich zu erkennen, daß das Glücksempfinden ihres Bräutigams mit dem ihren nicht Schritt hielt. Wilhelm hatte ein zwiespältiges Wefen: oft freilich schien er heiter und zufrieden, zu andern Zeiten aber schien er übler Laune, nahm fich kaum zu einem Worte für Verena Zeit, und fie hätte blind sein muffen, um nicht einzusehen, daß er noch immer nichts für sie empfand als die Alchtung und Freundschaft, die ihre Stellung und ihr Wirken in feinem Saushalt ihm abnötigten. Wöchentlich zwei=, dreimal blieb er auch, wie früher öfter, nachts von Saufe weg, im Rreise ber Vereinsgenoffen bis aegen Morgen faumend, ein Gebaren, wie es dem Bräutigam kaum anstand. Eines Abends vertauschte er eben wieder die Arbeitskleider gegen einen befferen Unzug und nahm in der Backstube die Rappe vom Nagel, die dort immer bereit hing. Da trat Verena zu ihm und legte ihm die Sand auf den Urm. "Du willst wieder fort?" fragte sie. Sie hatte sich bisher nicht in das, was er tat, gemischt; so stutte er sichtlich, ja, es war, als erschrecke er. Langsam stieg ihm das Blut ins Geficht.

"Ja," sagte er zögernd. Unbehagen klang aus seinem Son.

"Du bist oft fort, sehr oft," sagte Verena. "Die Mutter fragt immer nach dir."

Er fah einen Augenblick ins Leere, während fein Geficht fich immer dunkler farbte und feine Stirn zu

perlen begann. Dann nahm er die Rappe wieder ab und hing sie an ihren Ort.

"Sie nimmt es schwer, die Mutter, wenn du so

oft fortgehft," fagte Berena.

Er half sich mit einem Murren: "So kann ich ja dableiben."

Aber nachher saß er den ganzen Abend mit den beiden Frauen in der Wohnstube oben und hatte seine beste Stunde. Anfänglich verlegen, daß fie ihn zum Bleiben bewogen, ließ er die Traulichkeit der heimischen Stube auf sich wirken, wurde darob redselig und fand Munterkeit und Treuberzigkeit wieder, Die das Leben der zwei Alten, seines Baters und seiner Mutter, früher beiter gemacht batten. Verena aber erkannte an diesem Abend, daß sie mit einer ihr ganzes Wesen erfüllenden Liebe an ihm hing, fühlte eine große Rraft in sich, diesen sorglosen, schwachen Menschen zu befreunden und zu führen, und meinte zu wiffen, daß sie ihn gerade um seiner Schwäche willen liebe, wie man an einem Kranken doppelt hänat, weil die Gefahr, ihn zu verlieren. immer da ist.

Von der Zerahnin hatte inzwischen wenig Neues verlautet. Ihre Tochter kam nach wie vor in den Laden, Wilhelm aber kümmerte sich scheinbar weniger um sie; denn er trat nicht wie anfangs aus der Backstube, sobald er sie im Laden wußte, ja, tat sogar, als sähe er sie nicht, obwohl Verena bestimmt beobachtete, daß er sie bemerkte. Sie freute sich aber innerlich, daß er die Blicke nicht zurückgab, die die Silbe Zerahn nach der Vackstube warf, wann immer sie kam; ja, sie lächelte bei sich, wenn sie sah, wie

das Mädchen zögernd sein Brot vom Ladentisch nahm, langsam bezahlte, gleichsam immer nach dem Nebenraum hinüberlauschend und verratend, daß sie von dort einen erwartete, und wie sie endlich mit Widerstreben und als klebten ihr die Sohlen am Voden, den Laden verließ.

Die Gesellen brachten indessen die Nachricht heim, die Zerahnin drüben an der Münstergasse habe zwar viel müßige Leute und Besucher in ihrem Laden stehen, aber wenig Runden, und die Gasse raune sich bereits zu, daß sie, als schlechte Zahlerin bekannt, nirgends langes Bleiben gehabt habe und wohl auch in ihrem neuen Berkaufsraume sich nicht lange werde halten können.

So kam ein Samstagabend heran, der dem Laden immer am meisten Verkehr brachte. Verena und Friederike, die Magd, befanden sich im Verkaufslokal, mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Es ging auf acht Uhr, die Zeit, da der Laden geschlossen wurde, als die Silde Zerahn eintrat. Sie war barhaupt und sehr bleich. Verena fühlte kast Mitseid mit ihr, so sehr sprang ihr gleich bei ihrem Eintritt der Umstand in die Augen, daß das Mädchen wie eine Kranke bleich war. Das Lampenlicht zündete ihr ins Gesicht; selbst die Lippen und die Vrauen brachten keine Farbe in den Schnee der Jüge; nur die Augen glänzten und waren wie von einer Unruhe oder Angst groß.

"Guten Albend!" grüßte Silbe; es war, als ob sie kurz an Altem wäre. Verena gab den Gruß still und nicht unfreundlich zurück, reichte der Kundin das Vrot, das sie verlangte, und nahm das Geldstück das diese ihr hinbot. Es war ein Zwanzigfranken-

stück, und Verena hatte nicht viel Münzen zur Sand: so dauerte es ein paar Augenblicke, bis sie das Serausgeld zusammengezählt hatte. Alls sie aufblickte, stand Hilbe nicht mehr am Ladentisch. Sie war auf die Schwelle der Backstube getreten, haftig, mit einem Schritt, und es war, als hätte sie einen Namen auf ben Livven. Sie kam gleich barauf zurück, ein wenig verwirrt und immer bleich, nahm bas Gelb und ging. "Gute Nacht!" flüsterte fie kaum borbar, als fie hinausschlich. Aber Verena bemerkte, daß fie draußen fich umwandte, nicht davonging, sondern von außen sich der Tür vorsichtig nochmals näberte und einen sonderbar angst= und hungervollen Blick durch die Scheiben hereinwarf. Alls fie, Verena, ihren Feglappen wieder aufnehmen wollte, fab fie, daß auch Wilhelm den Blick der Silde aufgefangen hatte. Er war aus der Backstube gekommen und näherte sich der Ladentür. Er hatte ein rotes Besicht, seine Saltung war vornübergebeugt und es lag eine fonderbare Störrischheit darin ausgeprägt, als fürchte er ein: "Geb nicht!", ebe er die Tur erreicht hatte, und fei bereit, ihm zu tropen.

Verenas Serz klopfte. Sie arbeitete weiter, aber als die Tür hinter Wilhelm ins Schloß siel, zuckte sie zusammen und mußte innehalten, so eng war ihr der Atem. Mit Mühe rasste sie sich auf. Da stand die Magd neben ihr und sah sie an. In ihrem runzeligen Gesicht leuchtete ein ehrlicher Jorn, sie schien sprechen zu wollen, schwieg aber, doch sichtlich gezwungen, und sie wußten beide, daß sie denselben Gedanken hatten: "Was will es von ihm, das Mädchen?"

Sie taten weiter, was zu tun war. Nach einer Viertelftunde war Verena mit ihrer Arbeit fertig. Wilhelm war noch nicht zurück. Verena aber hatte ein Gefühl, als höre sie ihn flüstern. In Wirklichkeit konnte sie es unmöglich hören, aber es war ihr, als sei er nah, als geschehe etwas im Sause oder hinter der Tür oder —

Auf einmal tat sie felber die Ladentür auf und

ging hinaus.

Die Nacht war still. Lleber den dunkeln Simmel schoben sich, schwach sichtbar, einzelne weiße Wolken; da und dort standen ein paar Sterne, die immer wieder in den Wolken untergingen; es war ein fast schwerzliches Erlöschen der kleinen Lichter. Die Straße war laut und wirr wie immer. Ein-, zweimal löste sich aus dem dunkeln Mischmasch der sich begegnenden Gestalten eine, kam über den kleinen Sof geschritten und verschwand in den Nachbarhäusern.

Verena hatte die Ladentür hinter sich zugezogen, stand mit klopfendem Serzen und spähte in die Dunkelheit des Soses. Dann stieg sie über die Stufen hinunter. Alls sie das Pflaster betrat, peitschten ihr zwei Regentropfen das Gesicht, die aus einer einzelnen Wolke sielen. Völlig in den Gedanken an Wilhelm aufgehend, erschrak sie heftig ob der fremden Verührung. Aber sie ermannte sich und bog um die Ladenecke nach der Sauskür hin. Plöhlich stutte sie. Im Schatten der Ecke stand Wilhelm, das Zerahnmädchen bei ihm. Sie trennten sich, als sie Verena erblickten. Silde huschte an ihr vorüber, sie bemerkte, wie sie im Vorbeigehen mit einem scheuen Vlick ihr ins Gesicht sah. Wils

helm stand breit, die Sände in die Taschen gebohrt, an der Saustür. Berena ging an ihm vorbei und sagte kein Wort. Lus dem Sausslur trat sie in die Backstube, durch diese in den Laden. Mechanisch begann sie an diesem die Fensterläden vorzulegen. Ropf und Serz brannten ihr. Sie war fast so weiß wie vorhin die Silde.

Nun hörte sie Wilhelm in die Backstube treten. Es war niemand dort als Friederike, die Magd. "Ift wieder niemand oben bei der Mutter?" sagte Wilhelm zu dieser. Seine Stimme klang

barsch.

"Gerade will ich hinauf; gerade bin ich fertig geworden mit der Arbeit," sagte die Magd. Sie rumorte noch hier und dort. Derweilen stand er, den breiten Rücken gegen die Ladentür gewendet, und sah ihr ungeduldig zu. Sein Gesicht war sonderbar anzusehen, ganz von Unruhe lebendig. Die Lippen zitterten ihm und seine Augen glänzten, seine Vacken waren rot vor Erregung. "Herrgott, bist noch nicht fertig?" suhr er plöslich wieder auf; es kam kurz und qualvoll aus ihm heraus. Die Magd sah ihn an. Es schien ihr ein Licht aufzugehen, daß er sie weghaben wollte. Still ging sie aus der Tür. In diesem Augenblick wollte auch Verena sich an Wilhelm vorbeidrängen, aber er versperrte ihr den Ausgang.

"Ich will durch," sagte sie atemlos. Eben fiel

die Tür hinter der Magd ins Schloß.

Da drehte er sich nach ihr um. "Wir müffen reden miteinander," sagte er.

Plötslich hob Verena die rechte Sand ganz lang-

fam und ruhig und streifte den Ring von ihrer Linken. "Nimm," fagte fie. Er nahm ihn.

"Brene!" fagte er. Eine Bewegung ging burch seine schwere Gestalt. "Seit ich — seit du mit mir versprochen bist, habe ich mit ihr nicht mehr geredet, mit der Silde."

Verena antwortete nicht; sie glitt an ihm vorbei und der Flurture zu. Da rief er ihr keuchend nach: .. Vrene!"

Der Son seiner Stimme zwang sie, sich umzuseben. "Du mußt doch boren," sagte er. Sie wußte felbst nicht, warum sie nicht weg konnte. Sie fab, wie er fich um Worte qualte. Endlich fagte er: "Das mit ber Silde ift schon vorher gewesen! Dann — die Mutter — ich fah, daß sie nicht einverstanden fein würde! Immer von dir sprach sie, immer nur von dir. Alls ich es oft genug gehört hatte, meinte ich, daß es auch mir recht sein könnte. Da wußte ich noch nicht, daß ich es der Silde schuldig bin, sie zu nehmen."

Verena fiel die tranke Base ein. Wenn die das hörte! Un sich selber bachte sie gar nicht. "Sie

gibt es auch jest nicht zu," stieß sie heraus. "Sie wird wohl muffen," murrte Wilhelm. Er fand seine störrische Schwere wieder, hatte beide Daumen in die Westentasche, hing den Kopf vornüber und ftarrte den Boden an.

"Das tannft ihr nicht zuleid tun," fagte Verena

in steigender Ungft.

"Zuleid oder nicht, ich muß es tun!"

"Mußt —" stammelte Verena, als ob sie auf einen Ausweg fanne.

"Wenn ich ehrlich sein will," sagte er.

Da wußte sie, was er meinte. "Jesus, mein

Gott!" sagte fie.

"Ich habe sie auch gern, die Silbe," warf er hin. In seinem Ton war etwas Zänkisches, als geschehe ihm unrecht, nicht ihr. Verena ging ein grelles Licht auf: "Siehst jest, gar nichts giltst ihm!" Aber immer noch mußte sie nur an die Vase denken.

"Straf dich Gott nicht, Wilhelm, daß die Mutter zugrund geht an dem, was du ihr antuft," sagte sie. Die Worte kamen ihr mit einem tiefen Utemzug aus dem Innersten herauf. Sie wendete sich darauf

und verließ die Stube.

Langsam stieg sie die Treppe hinan. Sie hörte, wie Wilhelm die Vackstube abschloß. Jest kam er mit schweren, entschlossenen Schritten ihr nachgestiegen. Salt! Er kam es ihr sagen, der Mutter! Verena stockte der Serzschlag bei dem Gedanken. Unwillkürlich skand sie still und wartete, dis er kam. Er wollte an ihr vorübergehen, aber sie wehrte ihm. "Salt, ich will es ihr sagen!"

Er sah sie ganz erstaunt an. Aber er ließ sie gehen. Mit vornüberhängendem Ropfe schritt er nach seiner eignen Rammer, als sie bei der Zase

eintrat.

## Fünftes Rapitel

Das war ein Tag, als hingen schwarze Wetterwolken bis auf die Dächer von St. Felix nieder. Aber es war ganz hell am Himmel und ob der Stadt, und durch die Straßen trieb das geschäftige Leben. Nur im Saus zum Söslein war die Wetterschwüle; das war inmitten des lauten, hellen Tages eine Insel, auf der Nacht und schwere Stille lagen.

"Sie will dich nicht sehen," sagte Verena zu Wilhelm, der am Morgen zum drittenmal einen Unlauf nahm, bei seiner Mutter einzutreten. Schon am Abend vorher hatte er denselben Vescheid erhalten. Jest schoß ihm das Vlut jäh ins Gesicht. "Serrgott, da will ich jest doch gern sehen, wen ich fragen muß," sagte er und streckte die Sand nach der Türklinke. Sie standen wieder an der Kammer der Vase.

Verena sah ihn ganz ruhig an. "Wenn du nicht Geduld haben kannst, mußt es selber haben, was kommt," sagte sie. Etwas in ihrer Stimme quälte ihn. Er trat einen Schritt rückwärts.

"Es muß etwas geschehen," murrte er. Aus seinem Son war zu hören, wie er mit sich selber zerfallen war. "Es muß in Ordnung kommen mit der Silde," fügte er hinzu.

"Das weiß ich, daß es in Ordnung kommen muß," gab Verena zurück. "Wenn du mich machen lassen willst, so — — am Ende wird sie es schon begreifen, die Base."

"Dich?" stotterte er und sah sie verblüfft an. Ihre Erscheinung kam ihm nachher nie mehr aus dem Sinn, wie sie in ihrem grauen Kleid und der schwarzen Schürze dagestanden, ein Zucken um den Mund und um die Nasenstügel, sonst aber ruhig und ergeben.

"Ich möchte — wenn ich kann — noch Frieden machen zwischen der Base und dir," sagte sie.

Da senkte er den Blick vor dem ihren, wendete sich ab und ging die Treppe hinab. "Geh nur,"

fagte er im Davongeben.

Verena trat wieder bei der Base ein. Den ganzen Tag kam sie nur einmal heraus, um etwas Suppe für die Kranke zu holen. Dabei sagte sie zu keinem ein Wort; nur die Magd mahnte sie: "Schau gut zum Laden, Friederike; ich muß heute oben bleiben."

Wilhelm arbeitete mit den beiden Gesellen. Gegen Abend ging er für eine Viertelstunde weg und um die nächste Gassenecke. Da streckten die Gesellen und die Magd die Köpfe zusammen wie erlöst.

"Iesses, was für ein Tag!" sagte die Friederike. Nachher tauschten sie ihre Wissenschaft aus: das ift geschehen und das und das, und so ist's gewesen

und so und so.

"Sabe ich es nicht gesagt, daß er früher immer in Strümpfen nachts über die Treppe hinabgeschlichen ist, der Waser!" sagte der eine Geselle. Nachher wußte der andre etwas und nachher der erste wieder. Sie tuschelten noch, als Wilhelm zurücktam, die Ladentür hinter sich zuschlug und den Rock an den Nagel hing, den er über das Mehlhemd angelegt hatte. Er warf einen wilden Blick auf die beiden Rnechte, die sich hastig über die Tröge, die sie reinigten, gebeugt hatten.

Derweilen stand Verena oben an der Vase Vett. Diese hatte sich aufgerichtet und saß steif, den Rücken von einem Rissen gestützt, da. Ihr Gesicht war gelb, und es lag etwas Sungerhaftes und Dürftiges darin, nicht als ob die Base Ratharina leiblichen Sunger litt, wohl aber wie ein Gesicht aussieht, das ein Rummer zu einer schmalen Serbheit zusammengedrückt hat. Sie trug eine weiße Saube, von der das gelbe Gesicht scharf abstach, und just so scharf sonderte sich das harte Braungelb der hageren Gelenke und Sände, die auf der Decke lagen, von dem Weiß der Semdärmel.

"Wenn jest dann geredet ist zwischen mir und — und dem Wilhelm, dann wirst gehen?" sagte die Base. Ihre spröde Stimme stand in seltsamem

Einklang zu der abgemagerten Gestalt.

"Ja," sagte Berena, "zu den Brüdern will ich beim."

Die Base spreizte die dünnen Finger, als wollte sie nach dem Mädchen fassen, legte sie aber dann nur zitternd ineinander. "Da wird es recht gehen bei uns," sagte sie; "ich im Bett, der — der Wilhelm — wie soll der Gedanken haben! Sast recht, geh nur — so siehst nicht alles zusammenfallen."

Die Worte klangen durr; es lag kein Schluchzen darin; nur die Kinnlade der alten Frau klapperte einmal wie vor Frost. Und das Elend schrie doch

aus jedem Con.

Berena überrann ein Gefühl, als spannten sich ihre Musteln. Sie empfand, daß sie etwas geworden war in dem Saushalt; sie konnte nicht leugnen, daß er vielleicht in die Brüche ging, wenn sie jest wegging. Etwas drängte in ihr. "Ich—ich will nicht gleich fort," sagte sie; "ich will noch warten— ein wenig."

Die Base Ratharina nickte eigentümlich, so, als wollte sie sagen: "Das glaubst ja selber nicht, was du sagst." Dann drückte sie sich selbst das Rissen noch fester in den Rücken, strich die Decke glatt und sagte: "So soll er jest kommen, der Wilhelm." Sie saß bolzgerade, als sie das gesagt hatte, und wartete, während Verena den Vetter holen ging.

Wilhelm trat allein bei der Mutter ein. Verena ging in die Nebenstube. Es war ihr, als müßte

fie in der Nähe bleiben.

Die Unterredung dauerte lang. Was die beiden fich fagten, konnte Verena nicht hören, wollte es auch nicht. Sie vernahm nur die Stimmen, die dürre, scharfe der Base und die starte, murrende Wilhelms. Es war, als rängen diese beiden Stimmen miteinander, immer und immer wieder; man glaubte awei Rämpfende aneinander aufstehen zu sehen, von benen keiner wich. Endlich ging das Gespräch in abgehackte, schwere Worte über. Wilhelm sprach allein zulett. Er tat turz nachher die Tür zur Rammer auf, in der Verena ftand. "Du kannst bereintommen," sagte er und drehte ihr den Rücken, sobald fie eintrat. Uns Fenster ging er und stand bort, auf die nächsten Dächer starrend. Der schwere Mensch mit dem hohen Rücken nahm fast, die Scheiben verdeckend, das Licht aus der Stube.

"Er will die Sochzeit gleich auskündigen laffen,"

fagte die Bafe.

Verena nickte nur. Die Base aber, die noch immer steif und eigenwillig im Bett saß, suhr fort: "Er kann nicht warten, bis ich tot bin."

"Ihr müßt nicht —" wehrte Verena und trat zu

ihr, wunderte fich dabei, daß Wilhelm am Fenfter sich nicht auffahrend umwendete. Er stand dort wie ein störrischer Rlot.

"Es bätte doch nicht lange mehr gedauert," sprach die Base in ihrem bitteren, knappen Con weiter. Und dann: "Nun, es ist Plat im Saus. Sierdrinnen braucht nichts anders zu werden. Er weiß auch, daß er mir nichts Neues hereinbringen foll."

"Ihr braucht nicht Angst zu haben," knurrte

Wilhelm, ohne sich umzuseben.

Die Base sab Verena mit ihren faltenumzogenen Alugen an. "Wenn du noch bei mir bleiben könnteft, bis — es — du weißt ja, daß es nicht mehr lang' - geben wird mit mir."

Die Bitte flang nicht dringend, fast gleichgültig. Es schien in diesem Augenblick, als hätte die Base einen Schlag vor den Verstand erhalten, so eintönig

und teilnahmlos sprach sie.

Wilhelm stopfte die Sände in die Saschen und wendete sich jest. "Eigentlich nichts mehr verloren habe ich hier," sagte er und ging mit bleichem, tropigem Gesicht aus der Stube.

"Er will katholisch heiraten," fagte die Bafe, als er hinaus war. Ihre Aufrechtheit hatte noch standgehalten. Jest verzog sich ihr Gesicht. Langsam froch das dunne Blut in ihre faltigen Wangen. "Vor dem Untiftes schäme ich mich," stieß sie plöplich heraus. Dann schlug der steife Rücken auf einmal in die Riffen zurück. Sie drehte fich gegen die Wand. Vielleicht war ihr das von allem Bitteren das Bitterfte, daß er seinem Glauben abtrünnig war, der Wilhelm.

Verena fand kein Wort, sie seste sich ans Fenster, borthin, wo eben noch Wilhelm gestanden hatte. Eine lange Weile war es still in der Stube. Und weil kein Wort gesprochen wurde, kamen die Gedanken. Verena hatte die vergangene Nacht sich zurechtgelegt, wie ihr Leben sich plöslich gewendet hatte. Sest kam ihr alles klarer und einfacher zurück. Den Wilhelm, den Bräutigam, hast verloren! Vegreise es! Rein Markten gibt es und keinen Zweisel! Er schiebt dich beiseite wie ein Stück Solz. Nicht einmal große Reue hat er darüber. Er sollte dich nicht reuen, der leichtlebige schwache Mensch! Und doch reut er dich.

"Vrene!" ftöhnte die Base vom Bett her. Un ihrem Reuchen merkte das Mädchen, was kommen wollte. Sie fuhr aus ihren Gedanken und trat ans Bett.

Vielleicht hatte die fürchterliche innere Erregung die alte Frau bisher aufrechtgehalten. Jest kam ihr Leiden über sie wie noch nie. Verena eilte vor die Tür und schrie nach der Magd. Zum Doktor sollte sie laufen.

Alls der Arzt kam, mühten er und Verena sich stundenlang um die Kranke. Endlich überstand sie auch diesen Anfall. Freilich lag sie nachher wie tot vor Erschöpfung.

Verena aber wußte es nicht anders, als daß sie

jest bleiben mußte. -

In der nun folgenden Zeit kam eine große Unruhe in das Waserhaus. Die Base hielt ihre Tür wider alles geschlossen, was in die Räume ihres Sohnes Neues kam; Verena aber, die ab und zu

gehen mußte, bekam nach und nach alles zu feben, was sich da begab. Zuerst lief ihr Silde in den Weg. Verengs Stube und zwei danebenliegende wurden für das junge Daar eingerichtet. Wilhelm kaufte ein, was er neu bineinstellen wollte: vielleicht half ihm die Zerahnin bei der Wahl, da er fonst niemand um Rat fragte. Fast täglich wurde irgendein Möbelftück über die steilen Treppen heraufgeschleppt. Alls die Stuben gefüllt waren, tam die Silde. Sie fam zu Recht; denn geftern hatte ihre Cheverfündigung im Umtsblatt geftanden. Aber fie kam nicht siegesbewußt. Sie begegnete Verena, als diese juft aus dem Sause geben wollte, um eine kleine Besorgung zu tun. Aus der Backstube trat sie. Als sie Verena erblickte, streckte sie unwillkürlich die Sand aus und stammelte: "Fräulein —" Verena übersah ihre Sand. Da zog sie sie

Verena übersah ihre Sand. Da zog sie sie hastig und erschreckt zurück. So furchtsam stand sie bann da, daß sie der andern fast leid tat.

"Ift er — ist er oben, mein Bräutigam?" fragte sie.

"Ich weiß nicht," antwortete Berena.

"Ich foll sehen kommen, wie alles eingerichtet ist," fuhr Silde mit unsicherer Stimme fort. Verena aber hielt sich nicht auf, nickte und verließ sie. Nachher sah sie noch lange Sildes weißes, erschrockenes Gesicht vor sich, und es tat ihr leid, daß sie ihr nicht ein gutes Wort gesagt hatte.

Mit mehr Geräusch als die Tochter kam die Zerahnin ins Saus. Sie kam, wie sie drüben in ihrem Laden saß, in einem schleppenden Kleide von auffallender, etwas verschossener Farbe. Das Kleid

rauschte, wenn sie ging, und sie hatte in ihrem Wesen etwas Marktschreierisches, obwohl fie gang gemessen und vornehm tat. Sie war von bober. schlanker Gestalt; ihre Züge waren noch immer schön und ebenmäßig; nur die Nase war spit und rechthaberisch. Ihr schönes, volles, weißes Saar alante fahl, mährend sie durch das duftere Treppenhaus binaufstieg. Auch sie tam die neue Wohnung anseben. Wilhelm empfing fie. Es schien ihm nicht gang wohl zu fein bei dem Besuch; er machte ein bilfloses Gesicht. Die Zerahnin achtete nicht barauf, tat, als ob sie zu Sause ware, sah sich in jeder Zimmerecke ein dutendmal um, wollte das so haben und jenes fo und regierte fo lange, bis aus Wilhelms Unbehagen eine merkliche Ungeduld wurde. Er schnitt mehrere ihrer Bemerkungen mit einem kurzen: "Es wird schon recht werden," ab und pflanzte sich so lange neben der Ture auf, bis die redfelige Frau mertte, daß er sie ihr zeigen wollte. Sie errötete, aber es schien ihr daran zu liegen, ihn bei Laune zu erhalten, und fie trat auf die Schwelle. Dann brach einer ihrer Wortschwälle über ihn herein: "Deine Mutter möchte ich doch sehen gehört sich doch -, wir kennen einander noch nicht einmal!"

Er trat unwillkürlich vor die Tür, die zu seiner Mutter Stube führte. "Sie ist zu krank! Daß sie nicht zufrieden ist, wissen Sie auch!" Er sagte das plump und schroff.

Die Zerahnin fand für gut, nicht weiter in ihn zu dringen. Innerlich war sie zufrieden: Gut machte es die Silde! Sie sette ein freundliches Gesicht auf. "Grüß sie mir, die Mutter!" sagte sie. Dann stieg sie mit ihm die Treppe wieder hinab.

Frau Ratharina und Verena hatten das laute "Grüß sie mir!" gehört, das sie vor ihrer Tür ge-

sprochen hatte.

"Sörst, wie die Fremden ins Saus kommen?" sagte die Base. "Im Grab wird er sich umdrehen, der Vater!" —

Von da an gingen und kamen die Zerahns täglich ein paarmal, die Frau laut und großtuerisch, die bleiche, weißblonde junge gedrückt, scheu, gleichsam auf den Zehen gehend. Die letztere trat einmal unter die Tür einer ihrer neuen Stuben, als Verena in den Flur kam. Es sah aus, als hätte sie auf sie gewartet.

"Fräulein!" flüfterte fie.

Verena wandte sich um. Die andre stand so hilflos dort, daß sie nicht anders konnte und zu ihr ging. "Sagen Sie mir," bat Silde zwischen Schlucken und Weinen, "darf ich nie zu ihr, zu seiner Mutter?"

Verena sah einen Augenblick an den Voden. "Was brauchst ihr zu antworten, was geht sie dich an!" durchfuhr es sie. Aber sie war nicht klein, die Verena. Ruhig blickte sie auf. "Sie müssen Geduld haben," sagte sie, "mit der Zeit — — "Und ohne zu vollenden ging sie.

Silde sah ihr mit schwimmenden Augen nach.

Am gleichen Tage kam der Antistes, die kranke Frau Katharina besuchen. Er kam, weil Verena ihn im Auftrage der Vase zu kommen gebeten hatte. Verena, die ihn ins Krankenzimmer führte, ließ ihn mit der Vase allein und trat in die Wohnstube

hinüber, wo sie arbeitete. Nach einer Weile trat er plöglich auf die Schwelle der beiden Stuben. Er hielt den Hut in der Hand und schien bereit, zu gehen. Verena fuhr vom Stuhle auf, um ihn hinauszubegleiten. Aber er zögerte und maß sie mit einem scharfen Blick, so daß sie fast erstaunt ihn ansah. Seine strengen, grauen Augen, die wie Lichter zwischen den elfenbeinfarbenen Dreiecken der Lider standen, hafteten auf ihr. "Sie haben jest eine schwere und schöne Aufgabe," sagte er. "Seien Sie die Brücke, auf der in dieses Haus und zwischen Mutter und Sohn wieder Frieden kommen kann."

Sein Blick sagte fast noch mehr als seine Worte. Sie las daraus, daß er wissenklich ein Opfer von ihr forderte und ihr die Kraft zutraute, es zu bringen. Und es war sonderbar, daß auch eine Art Stärke sie durchriefelte, während er sie anblickte.

"Ich bleibe schon bei ihr, bei der Base," sagte sie. Der Antistes nickte. Er stülpte den schwarzglänzenden Hut auf die ehrwürdigen Locken, ließ sie dis zur Türe mitgehen, grüßte dort sie und die Base mit einer spärlichen Freundlichkeit und ging. Mit einer Handbewegung hieß er Verena, die ihm folgen wollte, im Jimmer und bei der Kranken bleiben.

## Sechstes Rapitel

Das war eine stille Sochzeit. Zumal im Waserhaus merkten sie wenig davon, daß Wilhelm heiratete. Er kam am frühen Morgen — es war noch kaum Tag — in seiner Mutter Stube und steckte in einem neuen schwarzen Anzug. Er sah gut darin aus, hielt sich stattlicher als sonst, weniger vorn eingebückt. Sein blondes, gewelltes Saar und die gesunde Farbe seines Gesichtes wurden durch die feierlichen schwarzen Rleider schön hervorgehoben. Die Base schüttelte den Kopf, als sie ihn ansah. In diesen Ropf wollte es nicht hinein, daß der stattliche Mensch sich an eine wegwarf, die nicht zu ihm paste.

"Seute gilt es," fagte Wilhelm. Er lachte ein wenig; es lag ihm baran, ein gutes Wort mit auf

den Weg zu nehmen.

"Will's Gott, reut es dich nie," sagte die Mutter. Sie gab ihm die dürre Hand und von den Augen rannen ihr zwei dünne Tränenstreisen über die faltigen Wangen. Weil er im Innersten gutmütig war, wurde auch ihm der Blick feucht. Er wendete sich ab und wollte gehen. Da merkte er erst, daß die Verena hinter ihm stand. Er errötete jäh; in diesem Augenblick siel ihm doch ein, daß er der bitter unrecht getan.

"Ich wünsche dir Glück," sagte sie. Sie gab ihm die Sand nicht; beide Arme hingen ihr schlaff am Rleide nieder, und sie war sehr bleich; aber er fühlte doch, daß sie ernstlich und von Serzen meinte, was

fie fagte.

"Ich danke dir," sagte er und wandte sich der Türe zu. Der Ropf hing ihm jest wieder auf die Brust. Es drückte ihn doch, daß nicht alles recht war an diesem Tage. Auf der Schwelle drehte er sich noch einmal um und sah Verena an. Er wollte etwas sagen, das schwer aus ihm herauskam; so

räusperte er sich zuerst. "Gelt," stotterte er bann — "im Geschäft — weil ich nicht da bin —"

Verena half ihm. "Ich will nachsehen im Geschäft, heute," sagte sie. Da trat er vollends aus der Stube. "Dank," murmelte er noch einmal kurz und trocken.

Diesen ganzen Tag brachte Verena wieder im Laden und in der Backstube zu, wo fie so lange nicht mehr gewesen war. Bei der Base faß eine Mieterin aus dem untern Stock, eine alte Jungfer, die schon bier und da bei ihr gewacht hatte. Eben als Verena am Abend die Ladenkasse leerte und zuschloß, kamen die Neuvermählten beim. Ein Wagen brachte sie. Es regnete, und im Sausslur war es bunkel. So tat Verena, die fie hatte kommen boren, die Backstubentur auf und hielt ein Licht boch. Die junge Frau stieß soeben haftig die Saustur auf. Sie hatte ein weißes, schönes Rleid an, dem man anfah, daß eine geschickte Sand es gearbeitet hatte. Eine große Dame hatte fich feiner nicht zu schämen brauchen. Der Silbe mit ihrem farblosen, zarten Gesicht stand es wunderbar gut. Das Berg wurde bem warm, der fie anfah. Alls fie Verena erblickte, machte fie ein trübes Geficht. "Es regnet fo," fagte fie; es war, als ob sie meinte: es regnet Unglück.

Die Sausleute hatten ben Wagen anfahren hören. Oben gingen ein paar Türen. Eine Unzahl Röpfe sah aus jedem Stockwerk über das Treppen=

geländer nieder.

Jest trat auch Wilhelm ins Saus. Er schien seiner Beine nicht mehr ganz sicher zu sein. Sein Gesicht war rot und glänzte. "Guten Abend!" sagte

er. Dann wandte er sich an seine Frau, sagte: "Geh jest!" und winkte mit dem Ropf nach der Treppe. Dabei lachte er und gluckste einmal. Als sie dann hinaufgingen, stolperte er zuweilen; man hörte das schwere Aufschlagen seiner Schuhe.

Die Leute, die neugierig nach ihm ausgeguckt hatten, verschwanden, bevor er herankam. Sie wußten nicht, was sie aus der Sache zu machen hatten: mit der einen versprach er sich, die andre nahm er zur Frau, der Wilhelm Waser!

Um nächsten Morgen ging alles seinen gewohnten Gang; nur daß ein stiller, kindischer Mensch,

die Silde, mehr im Sause war.

"Wie ist sie?" fragte die Base Verena. Diese sah sie gerade und ehrlich an. "Ich müßte lügen, wenn ich nicht sagen wollte, daß sie es gut meint."

Die Base wollte nicht mehr wiffen.

Die Zeit schwand dann, aber die kranke Frau tat der Schwiegertochter die Tür nicht auf. Diese gewöhnte sich allmählich daran. Sie war keine, die einen eignen Willen hatte oder gar die Kraft, solchen zur Geltung zu bringen. So zimperlich, wie ihr ganzes Wesen war, griff sie auch ihr neues Leben an. Zuvörderst hatte sie das Lachen, gleich dahinter das Weinen. Wenn etwas nicht geraten wollte, lachte sie; sah sie einen, der nicht mit ihr lachte, so stiegen ihr die Tränen auf. In ihren drei Studen kam sie so leidlich zurecht, da die Friederike, die Magd, ihr Hand reichte. Hatte diese einmal anderswo zu tun, konnte die Hilbe mit der Arbeit nicht fertig werden. Im Laden, wohin Wilhelm sie gleich nach der Bochzeit seste, ging es schlimmer.

Sie hatte keine Gedanken für die Preise, kein Gebächtnis für die Venennungen der Brote, und wenn sie eines vom Gestell herabzulangen hatte, so ließ sie es regelmäßig mit lautem Klatsch zu Voden fahren, weil sie so geziert danach griff, als fürchtete sie das bischen Mehl, das ihr dabei an den Fingern blieb. Wilhelm trat dann aus der Vackstube, hatte einen roten Kopf und murrte ein barsches: "Paß doch auf!"

Das genügte, um zu veranlassen, daß ihm seine Frau vom Ladentisch weg und hinauf in die Wohnung lief, um zu flennen. Er aber war weder ein Feiner noch ein Geduldiger. Zweimal ging er ihr nach und ließ ein Donnerwetter über sie los, daß die Base nebenan in ihrem Bett ausschreckte.

"Börft?" sagte sie das zweitemal zu Berena.

"Da ist der Frieden schon entzwei."

Beim drittenmal nahm der ftarke Mensch, der Wilhelm, sein Weib am Sandgelenk und führte sie mit Gewalt dorthin zurück, von wo sie gekommen war — in den Laden! "Sei kein Narr, da bleibst!"

Die Kunden wunderten sich nachher, daß die junge Waserin immer vor sich hinschluchzte, während sie bediente. Guten Willen aber hatte die Silde doch. Wenn sie etwas recht hatte machen können, leuchtete ihr ganzes Gesicht auf. Sie hatte nur wenig Kraft zum Rechtmachen. Dann kamen auch nach wenigen Wochen schon ihre schweren Tage. Es wollte nicht lange mehr dauern, die ihre Zeit kam. Und sie war wehleidig, strengte sich nicht an, ließ gleich alles hangen. Wilhelm schimpfte und

fluchte. Nachher ließ er fie gewähren und tat im

Beschäft selbst, mas ihr obgelegen hätte.

In diefen Sagen war es, daß er der Berahnin die Tür wies. Diese steckte seit der Sochzeit mehr bei der Cochter als in ihrem Modewarenladen, versuchte in den Bäckerhaushalt hineinzuregieren und holte bei dem Schwiegersohn auch zweimal das, was bei ihr keinen Salt hatte — Geld. Wilhelm gab das Verlangte, das erstemal überrumpelt, mit einer gewiffen Bereitwilligkeit, das zweitemal zögernd, mürrisch. Beim drittenmal stieg ihm das Blut bis unter das blonde Saar. "Gib mir erst wieder, was ich dir vorher geliehen habe," sagte er zu der aufgeputten Frau, die vor ihm stand. Es glomm ein bofer Born in feinen Augen.

Die Zerahnin legte ein freundliches Mäntelchen "Ich kann jest nicht," sagte fie ruhig und füß;

"ich muß auch das Geld notwendig haben."

"Wie viel fagft?" fragte Wilhelm.

"Caufend," fagte die Berahnin etwas gedrückt. Wilhelm drehte ihr wortlos den Rücken. Aber fie tam ihm nach. Best flennte fie. "Bergeltstagt\*) werde ich," platte sie beraus, "wenn du mir nicht bilfst."

Da fah er fie einen Augenblick an, als ob fie ihn ins Gesicht geschlagen hätte. Dann trat er binter den Tisch in der Backstube, so daß der zwischen ihm und der Schwiegermutter zu fteben tam. "Da," sagte er und ftrich mit dem Daumen heftig und lang über die Tischplatte, als zeichne er eine Grenze.

<sup>\*) =</sup> bankrott.

"Da bist du und da bin ich. Was dich angeht, geht mich nichts an und umgekehrt. Sest weißt es."

Die Zerahnin wurde bleich. Sie hatte eine gute Meinung von sich und wußte vor heimlichem Zorn keine Worte. Tragödinenhaft warf sie den Kopf hoch und rauschte in ihrem Schleppkleide durch den Laden hinaus. Dabei vergaß sie, daß es nach dem Abgang schwer war, wiederzukommen, lernte es aber später. Sie geriet bald in Zahlungsschwierigkeiten. Der Bankrott kam wirklich. Der Schwiegersohn aber kümmerte sich nicht darum und verbot ihr, als

fie ihn drängte, fein Saus.

Verena staunte zu dieser Zeit über den Vetter Wilhelm, daß er standhaft war und sich in die schiefe Sache ber Zerahnin nicht einließ. Sie fab, wie er von Anfang an der fremden, großtuerischen und hoblen Urt der Zerahnin gegenüber seine eigne bürgerliche Geradheit und Schlichtheit festhielt, sah lettere auch neben dem zimperlich-kindischen Wesen der jungen Frau schwerfällig, aber gefund mehr als bisher hervortreten und dachte aut von ihm darob. Freilich konnte fie fich auch das andre nicht verhehlen, daß Wilhelm langsam ein inneres Mikbehagen anzukommen begann, weil er mehr und mehr erkannte, wie er für die ernftere Lebens= seite an seiner Frau keinen Rameraden gewonnen hatte. Er sah in Saus und Geschäft vieles vernachlässigt, was zu der Mutter und Verenas Zeiten in Ordnung gewesen, und er war nicht der Mensch, seinen Aerger darüber mit dem Entschluß zu schlagen, aus der Silde das noch zu machen, was sie nicht war. In seiner Mißstimmung gebrach ihm die gegewohnte Arbeitslust. Er lief mitten am Tage und häufig abends ins Wirtshaus und blieb lange fort. Wenn er spät in der Nacht heimkam, hörten die drei Frauen, die sich um sein Geschick kümmerten, ihn unsicher und geräuschvoll über die Treppe tappen und wußten, wie er die Zeit verbracht, selbst wenn er nicht am andern Tage mit fahlem Gesicht und

hängendem Ropf herumgegangen wäre.

Verena fah zu und hatte dabei feltsame und einander widerstreitende Gedanken. Manchmal tat ihr die junge Frau leid, die in den ersten Wochen ihrer Che schon verlaffen zu Saufe saß. Säufiger aber grollte fie ihr darum, daß fie den Mann nicht zu halten verftand. Dabei und während Wilhelm es zusehends schlimmer trieb, bemächtigte sich ihrer eine Unruhe. Ihr war, als mußte sie gefesselt zufeben, wie einer ertränke. Sie fühlte die Rraft in fich, Wilhelm zu lenken und gegen feine eigne Schwäche zu stüten. Sie kannte seinen guten Rern, traute sich zu, das Gute in ihm, die Arbeitskraft und die Arbeitsluft, anzufachen und durch feine Freude am Gedeihen seines Tagwerkes fein zeitweiliges Lahm- und Läffigwerden zu befiegen. Eben aber, weil fie ihn verstand und durchschaute, brannte ihr bas Berg, baß sie nicht den kleinften Teil an ibm hatte. Und aus dem Schmerzempfinden, daß fie ihm feine Freundschaft halten durfte, wuchs unwillfürlich das Leid darob, daß er ihr verloren gegangen war, neu und größer empor. Die Erinnerung an den Albend mit ihm auf dem See, der der eine Abend in ihrem Leben war, tam ihr häufiger als je zurück. Sie war nicht alt genug, um nicht

Seimweh nach dem zu empfinden, was damals gewesen war. Und es war vielleicht, daß sie an Wilhelm nie fester gehangen als in diesen Sagen, da sie als fast eine Fremde zur Seite seines Weges stand.

Einmal eines Abends, da die Sonne über ben grünen Sügeln ftand, die im Weften den Stadtbann fäumten, und ihr Licht fanft und reich über Dächer und Zinnen, nieder in Gaffen und hinein in goldschimmernde Fenster der Stadt floß, waren Die innere Unruhe und ein unbestimmtes Glückverlangen in Verena fo mächtig, daß fie es auf ihrem Plat am Fenfter in der Stube der Bafe nicht aushielt. Sie legte die Arbeit weg. Die Rrante schlief; fie schlief jest viel und war kindhaft mager und schwach geworden. Im Aufstehen tam Verena eine Sehnsucht an, einen Augenblick in Luft und Sonne fich zu ergeben. Sie gab diefer nach, bat im Vorbeigeben die Mieterin im zweiten Stock, auf eine Viertelstunde zur Base zu gehen, und lief dann barhaupt, wie sie stand und ging, hinab und hinaus in die Gaffe. Das Leben in diefer und in den Straßen war nicht minder laut als fonft, aber es lag felbst über bem Lärm und Gewoge etwas Dämpfendes, Edleres und mochte in dem leisen Blanz liegen, den der scheidende Tag in Stadt und Menschentreiben warf. In einem geschäftig-raschen Bang - es litt fie nicht, irgendeinem zu zeigen, daß sie mußig sich erging — wendete sich Verena die nächste Gasse hinan und kam auf den Münfterplat, den ftillere Saufer faumten, aus dem aber in der Mitte des Frankenkaisers zweitürmige Rirche buntel und ernst sich erhob. Sie streifte über ben Plat und zu einer der braunen, schweren Eichenturen des Münsters bin, die sie öffnete. Ohne zu beten oder das Bedürfnis nach einem Gebet zu baben, ftand fie bann inmitten ber Säulenreiben bes Schiffes. Durch die höchsten Fenster fiel auch hier das reiche Abendlicht, aber in der Tiefe und zwischen ben schwarzbraunen Bänken war es düster. Es schien niemand nabe zu fein. Berena aber meinte, feben au müffen, daß der Untiftes drüben auf die Rangel trete, beffen Strenge in die ftrenge Schmucklofigkeit bes großen Gotteshauses paßte, und irgendwie, als ob jener zu ihren Säupten predigte und tröftete, erstartte sie innerlich, richtete sich unwillfürlich höher auf und nahm, als fie gleich barauf bas Münfter verließ, aus der starten steinernen Salle eine neue Rraft in sich mit fort, die ihr mehr Rube gab, als lange in ihr gewesen.

Alls sie nach Sause kam und an der Backstube vorüber die Treppe erreichen wollte, hörte sie drinnen Wilhelms erregt schelkende Stimme. Ein Stuhl flog zur Seite. Dann fuhr die Tür auf und Wilhelm trat heraus. Sein Ropf war rot; das blonde Saar stand flachsgelb von der heißen Stirn ab. Die nackten Arme, an denen die Semdärmel aufgekrempelt waren, warf er hin und her. "Reine Ordnung ist nirgends," schrie er nach seinen Gesellen zurück, die in stierhaft störrischer Saltung ihre Arbeit weitertaten und seine Worte über sich ergehen ließen. "Immer mehr zu tun gibt es," schimpfte er weiter, "und niemand hilft einem aus. Bei Gott, nicht überall sein kann ich, im Laden, in der Backstube

und im Solzkeller!"

Alls er Verena, die sich abgewendet hatte und langsam über die Treppe hinanstieg, erblickte, schien ihn der Jorn von neuem zu packen. "Ein Haufen Frauen im Haus," schalt es blindlings, "und keine reicht einem eine Hand."

"Was ift benn?" fragte Verena. Sie stand ftill und sah ihn ruhig an. Unter ihrem Blick tühlte

er ab.

"Drunter und drüber geht es," murrte er zänkisch, "und schon die ganzen Tage her. Wie soll die Friederike, der alte Mensch, allein fertig werden im Laden! Not täte es, daß ich selber den ganzen Tag dort stünde, aber ich kann nicht, bei Gott nicht, wenn nicht dafür hinten alles zum Teufel gehen soll."

Verena wollte ihn nach seiner Frau fragen, die nirgends zu sehen war, aber sie besann sich, und es schien ihr unter ihrer Würde, sich durch die Frage selbst eine Genugtuung zu geben. Sie stieg eine Stufe der Treppe tiefer. Die ganze frohe Ruhe war noch an ihr, die in der Kirche über sie gestommen war. Aus dieser heraus und mit einem Klang der Stimme, der allein schon wie herzhafte Silfe war, sagte sie: "Du brauchst es nur zu sagen; man hat dir noch immer geholfen, wenn du Silfe gebraucht hast."

Es war ihr bekannt, daß das Geschäft seit einiger Zeit einen starken Aufschwung genommen, insbesondere infolge Eingehens einer alten Bäckerei in der Nähe. Sie begriff also, daß Wilhelm allein auf die Dauer nicht Serr werden konnte. "Ich gehe nach der Mutter sehen," fuhr sie fort. "Schicke

mir die Friederike. Nachher will ich in den Laden kommen."

Er murmelte etwas. Vielleicht hatte er selbst nicht diesen Ausgang beabsichtigt und erwartet und war erstaunt darüber. Ohne Dank ging er zu seinen Gesellen zurück.

Verena begab sich nach einer Weile in den Laden. Die Arbeit ging ihr leicht von der Hand. Die Runden drängten sich zeitweise, aber sie bediente einen nach dem andern in einer ruhig-freundlichen Art, so daß keinem das Warten lang wurde. Wilhelm blickte zuweilen nach ihr hinüber. Einmalschnaufte er tief auf, als durchfahre es ihn: "Gottlob, jest geht es wieder!"

Später kam Silbe herab. Sie trug sich schwer, sah krank aus, und manchmal ging es wie ein ängstliches Zucken durch ihre Züge. In ihr ausdrucksarmes Gesicht trat ein großes Staunen, als sie Verena im Laden fand. Sie stellte sich eine Weile zag in die Ecke und sah dem Mädchen zu, wie es des Amtes waltete, das ihr zustand. Einmal langte sie Verena ein Brot her aus einem Gestell, das ihr nahe war. Darauf kam sie einen Schritt näher und sagte in neidloser Vewunderung: "Wie das Ihnen von der Hand geht, Fräulein!"

Verena lachte leise: "Ich habe das lange gelernt,"

fagte sie.

Auf einmal stand Wilhelm hinter ihnen und polterte: "Was tut ihr wie Fremde. Könnt ihr nicht 'du' sagen zueinander!" Er drehte sich ab und ging, woher er gekommen war. Silde war rot geworden und stand in peinlicher Verlegenheit da.

Verena behielt den stillen Ausdruck in ihren Zügen, tat ihre Arbeit und sagte: "Er hat recht; verwandt sind wir, so können wir auch "du" sagen."

Einen Augenblick später gab sie selber das Beispiel. "Reich mir die Tüten dort, Hilbe," sagte sie und hatte auf einmal den Ton gefunden, der beiden

über eine peinliche Stunde hinweghalf.

Der Abend blieb nicht der einzige, an dem Berena im Laden mitzuhelfen hatte. Weil sie sah, daß es nottat, kam sie wieder und wieder, und es machte sich ohne Abrede, ja, ohne daß sie oder Wilhelm dazu kamen, sich darüber Gedanken zu machen, daß sie in seinem Geschäft allmählich alles das wieder übernahm, was früher ihre Aufgabe gewesen.

Indessen lag oben die Base kränker und matter. Der Doktor kam täglich. Alls er eines Morgens weggegangen war, trat Verena zu Wilhelm in die Backstube. "Du solltest häusiger zur Mutter gehen," sagte sie mit nicht ganz fester Stimme. "Bielleicht

hast du sie nicht mehr lange."

Er erbleichte. Gleich nachher ging er hinauf und saß lange bei der hageren, elenden Frau, die ihn über vieles fragte, vom Geschäfte wissen wollte, von dem und jenem, von Nachbarschaft und Betanntschaft, und ihm dabei, als hätte sie ihren Groll vergessen, einmal mit kraftloser und verrunzelter Hand in unbewußter Järtlichkeit über seinen Urm strich. Uber nach seiner Frau fragte sie ihn nicht.

## Siebentes Rapitel

Spät an einem Abend im Mai kam die Base Ratharina ins Sterben. Vor ihrem Fenster standen ein paar Blumentöpfe und hingen voll Blust, Fuchsien und Geranien. Sie waren wie verloren zwischen den kahlen Mauern der engen Gasse, aber wenn einer, der unten vorüberging, den Hals genug reckte, so daß er das blühende Fenster sah, schien ihm das dunkle, unschöne Haus wärmer als die andern.

Verena saß allein bei der Vase, weil sie es verlangte. "Bleib bei mir, du," hatte sie gesagt, als Verena zu Vette gehen wollte. Ihre Sand faßte die Verenas und drückte sie fest und krampfhaft.

"Was habt Ihr?" fragte Verena.

"Nichts andres," gab fie zurück. Dabei atmete fie mubsam.

Berena kam aber doch die Angst an. "Soll ich den Doktor holen lassen?" fragte sie.

Die Base schüttelte ungeduldig den Ropf.

"Den Wilhelm?"

"Nein," keuchte die Base. Dann verharrten sie lange, ohne ein Wort zu sprechen. Die Dunkelheit kam über sie.

"Mach kein Licht," gebot die Kranke.

Wenn Verena über ihren Stuhl und durchs Fenster schaute, standen ein paar Sterne über dem Zinnengeländer des Nachbarhauses. Es sah aus, als säßen Glühwürmchen auf der Eisenstange. Um das Fenster huschte es wie Schatten. Ein warmer

Wind wehte die hängenden Blumen auf und nieder.

"Ift er drüben, der Wilhelm?" fragte plöglich die Base.

"Ich weiß es nicht," gab Verena zurück und wußte es doch. Seit zehn Tagen war er abends

fein einziges Mal daheimgeblieben.

Die Kranke schien sich zu besinnen, setzte dann zum Reden an, aber ihr Atem keuchte und reichte zu Worten nicht hin. Dann begann die Erstickungsnot. Es war nur ein kleines Plänkeln gegen früher; die Base war schwach. Der Atem flackerte. Ein Zucken ging durch das hagere Gesicht; auch die Sand, die noch immer in der Verenas lag, zuckte und verlor die Kraft. Verena beugte sich nahe zu ihr.

"Base!" sagte sie hastig.

Da kam ein Gurgeln aus der Brust der Kranken. Der Oberkörper sank seitwärts. Verena lief nach Licht und riß das Fenster auf, damit Luft hineindringe. Der Wind sprang gierig durch die Oeffnung, hob ein paar Fuchsienzweige und schlug sie herein, daß sie winkend und zitternd aufs Gesimse hingen. Alls es hell war, sag die Base still, seitüber.

"Jest — jest — " stammelte Verena. Eine andächtige Scheu kam sie an. Sie brauchte keinen zu fragen, was war, bettete die Base zurecht, strich ihr über die Lider und kreuzte ihr die Arme auf der Brust. Dann ging sie hinaus. Zuerst betrat sie das Zimmer, wo sie Silde wußte. Sie glaubte, sie schliefe, aber sie saß noch auf und strickte an einem Kinderjäcken.

"Erschrick nicht!" sagte Verena. Dann fragte sie: "Wo ift bein Mann?"

"Im Turnverein."

"Einer der Gesellen muß ihn holen. Seine Mutter

- ift geftorben."

Mit diesen Worten verließ Verena die Stube und stieg nach der Gesellenkammer, wo sie einen der Knechte herauspochte. Dann weckte sie die Magd. Als sie zurückam, wartete Silde auf der Schwelle auf sie. Sie hieß sie schlafen gehen; denn sie war schneeweiß und zitterte, als ob sie friere.

"Ich warte immer auf ihn, auf den Wilhelm; ich fürchte mich sonst," sagte die andre weinerlich. Dann, als Verena zu der Toten zurückging, folgte

fie ibr.

"Es ist nichts für dich, sie anzusehen," sagte Verena. Aber Silde schob sie in die Stube und

tam nach. Go ließ fie fie gewähren.

Dermaßen kam es, daß die Silde diejenige tot noch sah, die im Leben sie nicht hatte kennen wollen. Salb neugierig, halb furchtsam stand sie am Bett der Base und sah sie an. Ihr Serz klopste. Vielleicht wurde ihr selbst jeht noch der große Gegensat klar, der zwischen ihr, dem zimperlichen Ding, und der war, die mit scharsen, spisen Zügen, strengem Mund und einer von Sorgen wolkigen Stirn vor ihr im Bette lag. Es war, als ob die Base Ratharina betete. Sie hielt die Arme gekreuzt. Silde drängte sich unwillkürlich der Gedanke auf, daß jene in der Rirche so ausgesehen haben mußte, und auch das befremdete sie wieder. Wilhelms Mutter hielt keinen Rosenkranz zwischen den Fingern; das ihre

war ein schmuckloses Beten. Ihre Frömmigkeit hatte etwas Nacktes, Berbes und Armseliges, darob die junge Frau, die nur den lauten Eifer und das Gepränge ihrer eignen Kirche kannte, erstaunte.

Verena ging ab und zu. Friederike, die Magd, kam, brach in Tränen aus, als sie hörte, was war, und half dann, vor sich hinstennend, wie alte Weiber tun, besorgen, was zu besorgen war. Silbe war zur Tür zurückgetreten und sah hilflos zu, wie die andern schafften. "Geh doch zu Bett!" gebot ihr Verena in entschiedenem Ton. Da schlich sie sich hinweg in ihre Rammer.

Balb nachher kam Wilhelm mit dem Knecht. Er sah verstört aus. Verena begegnete ihm im Gang und sah ihn fest an. "Man sollte dich nicht holen müssen um die Zeit," sagte sie. Es konnte es niemand hören als er. Ihm aber schoß das Blut zu Ropf. Sie sah, daß er sich noch schämen konnte.

Am Bett seiner Mutter weinte er, nicht laut, nicht lang, eben ein verbissenes Weinen, wie es Männern eigen ift. Dennoch faßte Verena ein Groll. Das Wirtshaus sah ihm aus den Augen; er roch nach Wein. Sie preßte die Sand zur Faust. Und dann pacte sie auch der Groll gegen sein Weib wieder. Daß sie ihn nicht hielt!

Die Nacht verging unter ihrem Sinundher. Wilhelm mußte hinunter an die Arbeit. Mehlbestaubt und erhist kam er später, als es heller Tag war, wieder in die Wohnung herauf und trat bei Verena ein. Er wollte mit ihr von den Geschäften reden, die der Todesfall mit sich brachte. Sie besprachen manches. Er hatte ein mürrisches, über-

zwischen den Zähnen: "Den Schädel will es mir

fprengen."

\* N &

Verena hatte vor Sohn schmale Lippen, als er das sagte. Sie saß ein gut Stück von ihm. Noch lag die Vase im Zimmer nebenan, aber sie war doch nicht mehr da, und Verena hatte ein sonderbares Gefühl, daß sie nicht mehr zwischen ihnen stand, daß sie mit dem — mit dem Vetter Wilhelm, auf einmal allein war. Als er das von seinem Ropfschmerz sagte, blickte sie ihn an. Sein Gesicht hatte die ehemals frische Farbe nicht mehr; es sah wie leicht gedunsen aus, und die Augen schwammen. Verena meinte einen Augenblick, ihn mit beiden Fäusten packen und schütteln zu müssen: "Was machst aus dir, du? Weißt nicht, daß du dich zugrund richtest mit deinem Schlemmerleben?"

Sie schrak völlig zusammen, als er dann weitersprach; aber sie faßte sich rasch. Sie ordneten noch dieses und jenes. Wilhelm schrieb sich eine Anzahl Besorgungen auf, die er nachher tun wollte. In allem fragte er Verena um Rat. "Meinst, so sei zu machen? Ober so?" Zulett sagte er: "Meinst,

haben wir alles jest?"

"Ja," gab Verena zurück.

Da stand er auf. "Ich will mich anziehen,"

fagte er, "dann gebe ich."

Alls er die Stube verlaffen hatte, saß Verena bleich und mit roten Augen da und sah an die Wand, ohne die Wand zu sehen. Gerade jest, da er gegangen war, siel ihr ein, daß die Reihe, zu gehen, auch an sie kommen mußte. Die Base war tot! Der Vetter Wilhelm hatte eine Frau. Sie, Verena, hatte im Sause nichts mehr zu suchen! Seine Frau! Ja — wohl — sie saß drüben in ihrer Stube und strickte an ihrem Kinderjäcken und zitterte vor Angst vor dem, was an sie kommen wollte. Eine große Silfe hatte er nicht an seiner Frau, der Vetter Wilhelm!

Verena sagte sich das ohne Vitterkeit. Aber — sann sie weiter, gehen mußte sie, Verena, doch! Da war nichts andres! Das gab schon ihr Ehrgeiz nicht zu, daß sie blieb! Und was würden die Leute denken! Darum — nach dem Vegrähnis der Vase morgen — morgen schon! — war es Zeit!

Sie stand auf. Eigentlich tat fie es mit bem Gedanken: ,Rannst jest anfangen, beine Siebensachen zusammenzukramen.' Aber beim ersten Schritt, ben fie der Ture zutat, kamen über den einen Gedanken schon awanzig andre. Sie blieb mit gesenktem Ropf steben. Langsam kam alles, was ihr in diesem Saus lieb gewesen war, und stellte sich um sie auf und fah fie an, als fragte jede Rammer, jedes Sausgerät, jeder Winkel: "Ja, gehft benn, kannst benn geben?" Das Unrecht, das ihr geschehen mar, mar vergeffen. Es war nicht mehr, als sei ihr Leben damals schon schwer geworden, als der — Wilhelm ihr das Wort gebrochen, sondern es schien ihr erft bas Schwere und Bittere zu kommen. Der Weg aus dem Sause war ihr ein Biegen um eine schmerzliche Ece, hinaus ins Lingewiffe, ein Aus-dem-Friedenin-den-Unfrieden-Treten. Da war auch Wilhelm — ber Vetter felber — fie fah ihn gang deutlich — blond, breitschulterig, mit hohem Rücken und ein am Körper starker und boch schwacher Mensch, aber einer mit einem guten Kern, wenn er nur in die rechten Sände kam! Allein war er nachher der hilflose Mensch! Blindlings würde er in sein Säuferelend taumeln! . . .

Eine Tür ging. Wilhelm kam aus seiner Wohnung. Seine Sonntagsstiefel knarrten. Verena nahm sich zusammen. Jest tat er die Tür auf. "Wolltest nicht sehen, daß unten alles recht

geht?" fagte er.

"Ich will unten bleiben, bis du wieder kommft," gab sie zurück, worauf er sich wendete und zur Treppe ging. Aber er kam noch einmal zurück. "Ich meine — es wird bald kommen — mit der Silde," sagte er.

Da sah Verena ihn groß an. Was brauchte er ihr das zu sagen! Sie zwängte ein trockenes "So!"

hervor und drehte fich ab.

Run ging er. Berena aber schalt sich selber, daß sie ihm nicht gleich gesagt hatte: "Morgen gehe ich bann, du!"

Andern Tages begruben sie die Base. Der Antistes hielt ihr die Grabrede. Seine Stimme klang scharf und streng, fast zornig, und sein Blick haftete, solange er sprach, auf Wilhelm, der vornübergebeugt am offenen Grabe stand und nicht aufsah. Es war, als ob der Antistes sagte: "Du hast deiner Mutter schwere Tage gemacht, Sohn!" obwohl er in Wirklichkeit ganz andre Worte sprach. Als er geendet hatte und die Erdschollen auf den Sarg sielen, schluchzte Wilhelm auf. Der Antistes trat zu ihm und gab ihm die Hand. Auch Verena reichte er

fie, ftumm, nur mit einem Ropfnicken. Dann ging er aufrechten und ftarken Schrittes hinweg. Das ganze Begräbnis war schlicht und kurz gewesen.

Alls der Geistliche gegangen war, wandte auch Wilhelm sich vom Grabe ab. Mit Verena und ein paar entfernten Verwandten, die zur Leichenfeier gekommen waren, stieg er in den Leidwagen. Silbe war nicht mitgekommen. Sie war schwach

und müde und konnte nicht geben.

Wilhelm saß mährend ber Beimfahrt in einer Ede bes schwarzen Wagens und starrte zu Boden. Ersprach tein Wort; sein Vor-sich-bin-Starren hatte etwas Dumpfes. Manchmal schien es Verena, daß es nicht nur Schmerz sei, daß auch eine Art Bedankenschlaffheit ihn so hindammern laffe. Sier und da versuchte einer oder der andre Trauergast — es war auch einer der Brüder Verenas darunter - ein Gespräch. Es schlief immer wieder ein; das ftumme Starren Wilhelms verband ihnen gleichsam die Mäuler. Da fiel Verena ein, daß er immer noch nicht um ihr Fortwollen wußte! Es tam ihr so plöglich, daß sie sich unwillfürlich räusperte und zum Sprechen ansette. Aber fie ftoctte wieder. Dafür hob ihr Bruder auf einmal an: "Go kommst mit am Abend, Vrene?" Sie hatten Nachricht, daß fie zu ihnen kommen wollte.

"Ja," sagte Verena. Es klang zögernd, voll Widerstreben. Alls sie es gesagt hatte, sah sie nach Wilhelm hinüber. Der war mit seinen Gedanken

weitab und hatte nichts gehört.

Der Wagen raffelte jest auf ben Pflastersteinen ber inneren Stadt. Bald nachher hielten sie am

Plat vor dem Waserhaus. Alle stiegen aus. Wilhelm atmete schwer, als zerre er sich mit Gewalt aus einem Taumel. Dann nötigte er die Verwandten, die sich verabschieden wollten, ins Haus. Mit dem Blick bedeutete er Verena, daß sie für Utzung sorge. Es war ihm selbstverständlich, daß er sich immer wieder an sie wandte. Sie ging stillschweigend und rasch, den andern ein Stück voraus, die Treppe hinan. Da stand oben, schon wartend, die Friederike, die Magd. Sie sah ängstlich darein. "Zesus, seid Ihr lang nicht gekommen," slüsterte sie. "Sie wartet so da drinnen," fügte sie hinzu und zeigte auf die Tür zu Sildes Schlasstube.

"Auf mich?" fragte Verena. Es war, als ob

fie fagte: "Was habe ich mit der zu tun!"

Wilhelm und die Berwandten kamen schon die

nächste Treppe herauf.

"Sie wartet und wartet," berichtete hastig die Friederike weiter. "Wenn nur Brene käme!' jammert sie immer."

In diesem Augenblick trat aus der Schlafkammer eine ältere Frau. "Wenn Sie doch kommen wollten, Fräulein! Sie verlangt so nach Ihnen," sagte sie. Da konnte Verena nicht anders. "Besorge Essen und Trinken für die Männer!" hieß sie die Magd. Dann ging sie in Hut und Trauerschleier, wie sie war und skand, zu Silde hinein.

Die lag in den Kiffen, bleich, klein, ihr Gesicht war fast so farblos wie das Riffenlinnen. Eine Silflosigkeit ohnegleichen, ein zitternder, heimlicher Jammer standen darin ausgeprägt. Es war, als blicke sie vorwurfsvoll zum Serrgott auf: "Sieh mich

an, du! Was hast du mich ins Leben gesetzt und

gibst mir teine Rraft!"

Alls Verena hereinkam, den Sut abnahm und ans Vett trat, hob sie den Kopf. Das Blut kam ihr in die Wangen. Sie brauchte nicht zu sagen, daß sie auf die andre gewartet hätte. Das las sich aus ihren Augen, in die das Wasser schoß. Ihr Mund zuckte; die Brust bäumte sich in einem mühfam verhaltenen Schluchzen auf. Alls sie reden konnte, sagte sie: "Gelt, jest bleibst da?"

Sie fagte bas ein paarmal, abwechfelnd mit:

"Belt, gehft nicht fort?"

Wenn Verena es nicht gewußt hatte, so hatte sie jest leicht, es zu merken, wie die andre an ihr

hing und sich an sie klammerte.

Wilhelm kam nachher herein. "Eben erst hat es mir die Friederike gesagt," sagte er. Dann trat er an das Bett seiner Frau, tätschelte sie mit seiner schweren Sand und mahnte: "Mach's gut, Frau! Nimm dich zusammen!"

Darauf schien er verlegen um das, was er weiter zu tun habe, schritt auf und ab und verließ bald

die Stube wieder.

Inzwischen hatte Verena sich mit der Frau, der Geburtshelferin, besprochen. Die machte ein bebenkliches Gesicht.

"Einen Arzt?" fragte Verena. Die andre nickte. Drüben im Bett fuhr die Silde auf. Sie sah

mit wilden, erschreckten Augen herüber. "Sesus!" stammelte fie.

frammeite fie.

Die Frau verließ das Zimmer. Verena kam an das Vett herüber. "Alengstige dich nicht fo,"

sagte sie zu Silbe. Die nahm sich zusammen und faßte einen Rosenkranz und ein kleines Gebetbuch, die vor ihr auf der Decke lagen. Aus dem Buche glitt eine Menge Seiligenbilder, schön und vielfarbig, glänzend und von feinem Papier; aus den Gebetbuchseiten stieg es wie Weihrauchduft. Silde drehte den Rosenkranz zwischen den Fingern und hob an zu beten, einförmig, aber hastig: "Gegrüßt seist du" und "Vater unser". Zuweilen unterbrach ein Krampf ihr Stammeln; dann stückte sie Verena und hielt sie seist. Es war, als sei sie zwanzig Jahre älter als die Silbe.

Es tamen lange Stunden. Sie waren fo voll Qual, daß Verena schauderte und nicht begriff, wie ein Mensch lebte, sie zu tragen. Die Frau war längst zurückgekommen und tat, was sie konnte. Auch der Doktor kam, derselbe, der die Base bebandelt hatte, ein alter Serr, deffen Augen etwas mude aus der goldenen Brille faben. Er schüttelte ben Ropf zweimal, dreimal. "Warten, warten," murmelte er, als er vom Bett wegtrat. Der Utem war ihm kurz dabei, als peinige ihn, der ein ganzes Menschenleben lang Rrankheit und Schmerz und Tod mitangeseben, eine fonderbare Ungft. Er ging bann eine Weile im Zimmer auf und ab. Verena sab, wie er dabei noch immer manchmal den Ropf schüttelte. Plötlich winkte er sie zu sich ans Fenster heran, wo er stand.

"Wenn sie gern einen Geistlichen fähe, die junge Frau," fagte er, "man follte ihr nicht davor sein."

Verena fragte nicht, ob er so wenig Soffnung gebe; sie glaubte alles aus seinem Gesicht zu lefen.

Sie ging zu Silbe und beugte sich zu ihr, fagte, daß sie nach ihrer Mutter geschickt habe, und wiederholte,

was der Arzt gesagt habe.

Silbe hielt noch immer den Rosenkranz fest in den Sänden. Sie war erschöpft. "Ich din lange nicht mehr in der Kirche gewesen," sagte sie jest, und leise: "Es wäre mir schon recht, wenn einer käme, einer von . . ."

Sie war zu furchtsam, den Wunsch laut zu sagen, daß sie einen Priester ihrer Kirche haben möchte. Verena verstand sie. "Ich will schicken," sagte sie und ging hinaus. Einen der Gesellen sandte sie fort. Sie hätte sich die Mühe sparen können. Die Zerahnin, als sie ankam, brachte schon selber den Pfarrer mit. Sie gab sich gern als fromme Frau.

Die Zerahnin trat haftig in die Rammer der Silbe. Sie war auffallend gekleidet wie immer, ihr Kleid schleppte am Voden, aber als fie den Sut abwarf und ihr schönes weißes Saar frei sichtbar wurde, sah sie fast vornehm aus. Der Geiftliche war ein hoher, starker Mann, in schwarzem, langem Rock, breitschultrig und mit einem schönen, festen Besicht und hoher Stirn. Seine Züge waren berb und ftreng, unter ben Alugen hing die Saut in Säcken, gegen die Nasenwurzel und von den Mundwinkeln gegen bas Rinn liefen scharfe Schnitte. Er begrüßte mit schweigendem Sanddruck und einer gewiffen Zurückhaltung Wilhelm, der inzwischen wieder hereingekommen war, und den Arzt. Die Berahnin machte fich mit geräuschvollem Mitleid an ihre Tochter.

Die Stube, die die beiden Betten, einen runden

Tisch, Schrank, Waschtisch und einige Stühle hielt, war jest so gefüllt, daß die Leute sich drängten, Verena meinte überflüssig zu sein und wollte sich entsernen, aber noch ehe sie an der Türe war, klang schon Sildes angstvolles: "Gelt, gehst nicht fort?" zu ihr herüber. So blieb sie.

Wilhelm war unruhig. Es bedrängte ihn immer, wenn er jemand leiden sah, und in seiner Art hing er an Silde. Er seste sich und stand auf und seste sich wieder. Alls sie seine Angst sah, kam ein kleiner Mut über Silde. Sie bat ihn, zu gehen und wieder-holte die Vitte so lange, bis er sich entfernte. Draußen lief er von Stube zu Stube; manchmal kam er und lauschte an seines Weibes Tür.

Inzwischen war der Pfarrherr zum Vette der Silde getreten, ließ sich daneben nieder und sprach leise zu ihr. Die andern zogen sich ans Fenster zurück. Der Priester hörte die Beichte. Plöslich schrie das junge Weib auf: "Verena!"

Der Doktor und die Frau eilten zu ihr. Auch die Zerahnin machte sich heran. Verena trat ans Vettende und stückte Silde, die halb aufgerichtet saß. Fest legte sie die Alrme um sie. Ein grausamer Rampf, in dem Sekunden zu Stunden wurden, begann. Die Zerahnin hatte sich in die Knie geworfen, halb sinnlos, und betete; neben ihr kniete der Pfarrherr. Auch er sprach das Gebet. Immer das gleiche, eintönig, eifrig, voll Hast.

Dem Arzt stand der Schweiß auf der Stirn. Verena stand aufrecht am Bett. Sie war jung, die Verena, nicht überkräftig, hatte nicht viel gesehen in ihrem Leben und nicht viel leibliche Qual erduldet,

und sie glaubte umsinken zu müssen. Es wollte ihr schwarz werden vor den Augen. Da sah sie plöslich einen vor sich — den erzenen Mann, drüben am See, den Reformator mit der freien Stirn, mit dem kampfmutigen Blick. Es durchrann sie sonderbar, als gösse ihr einer Stahl in die Abern. Sie dis die Jähne zusammen und stand todsaht, aber sest und stütte die Hilde. Der Hochwürdige und die Zerahnin riefen die Muttergottes an, unablässig, drünstig, aufvinglich brünstig. Verena betete nicht. Nur jest, als die Hilde kreischte, einen unmenschlichen Schrei ausstieß wie das Tier am Sterben, da sagte die Verena ein einziges kurzes Wort, den Blick zur Diele erhoben: "Herrgott, jest ist es genug!" Aber sie hielt das arme Weib fest umschlungen.

Das hatte einem Rinde bas Leben gegeben.

## Uchtes Rapitel

Jest konnte die Verena nicht fort. Es war unmöglich, aus dem Wirrwarr wegzulaufen. Eine tote Frau, ein kleines Kind im Saus, der Wilhelm in einer Urt dumpfen Traumzustands, kein Leiter und kein Meister im Saus! Sie konnte nicht weg, sah ein, daß sie allein den Saushalt zusammenhielt.

Die Silde war wenige Stunden nach der Geburt des Kindes gestorben, der Arzt hatte es gleich gesagt: "Ihre Kraft reicht nicht aus." Das Kind aber lebte.

Wilhelm saß an der Leiche. Zu den Mahlzeiten kam er heraus und hinunter in die Vackstube. Er

aß wie immer und trank mehr als gewöhnlich, sprach fast nicht, hing nur den Ropf, wie vor den Verstand geschlagen. Verena sah, wie er aus dem Geleise geworsen war, verkannte auch nicht, daß nicht nur der Schmerz die Dumpsheit über ihn brachte, daß vielmehr der Wein auf ihn wirkte, den er bei den Mahlzeiten wie mechanisch in sich hineingoß. Ein leiser Ekel faßte sie, und sie wunderte sich, daß Wilhelm ihr einmal etwas gewesen war. Gleich darauf aber empfand sie einen dumpsen Schmerz. Gleichgültig war er ihr noch immer nicht, der Wilhelm! Und dann wallte der Jorn in ihr auf. Oh, über diese Stadt! Gesellschaft bot sie und Freuden und Feste, und wenn einer schwach war, vergiftete er sich daran!

Während ihr das alles durch den Kopf ging, stand sie in der Stube der Base und besorgte das Kind, einen Knaben, ein kleines, noch häßliches Geschöpf. Was sie ihm tat, tat sie weder mit viel Freude noch mit Liebe, tat es, weil es zu den Pflichten des Tages gehörte. Das Kind war ihr fremd.

Jest ging die Nebentür auf, und Wilhelm kam herein. Er trug noch immer den Traueranzug, in dem er seine Mutter auf den Friedhof begleitet hatte. Er war seither nicht zu Bett und aus den Kleidern gekommen. Im Vorübergehen streifte er mit der breiten Hand über die Decke, unter der, frisch gewickelt, das Kind im Korbbett lag. Dabei schluchzte er, ging wortlos an Verena vorbei und gegen die Tür. Aber plöslich wandte er sich um und sah mit seinen blauen Augen, in denen noch das Tränenwasser stand, auf Verena. "Gelt, du bleibst da?"

fagte er. Es war das erste klare Wort seit dem fürchterlichen Sterben der Silde, und er wartete sicht-lich mit verhaltenem Atem auf die Antwort.

"Natürlich — — eine Zeitlang," fagte Verena.

Er näherte sich dem Bett des Kindes. "Zu dem wollen wir gut schauen," sagte er und betrachtete das Rleine. Das Wort war unbeholfen, aber eine warme Aufwallung hatte es ihm eingegeben. Treuberzigkeit, die der Kern seines Wesens war, lag ihm in Blick und Gebärde.

Verena sah ihn an. So war er der, dem sie gut geworden war. "Natürlich schauen wir zu ihm," antwortete sie. Dabei näherte auch sie sich dem Korbbett, in dem das Kleine schlief. Dann wallte auch in ihr etwas auf, als hätte sie teil an dem hilflosen kleinen Menschen, der vor ihr lag.

Wilhelm indessen trat hinweg und verließ die Stube. Sie hörte ihn wieder zu seiner toten Frau

hinübergeben.

Diese kleine tote Frau legten sie am andern Tag in den Sarg. Es war, als ob sie ein Rind hineinlegten, so schmächtig und leicht war der tote Rörper. Wilhelm packte der Schmerz, als er die Tote zum lettenmal sah. "Eine Gute ist sie gewesen," stieß er heraus. Dann erstickte ihm Schluchzen die Rede. Verena, die neben ihm stand, gab keine Untwort. Sie legte die Blumen zurecht, die auf den Sarg sollten, an dem der Schreiner eben den Deckel schloß. Uber sie konnte sein Wort nicht widerlegen. Eine Gute war sie freilich gewesen, die Silde, ob auch eine, die keinen Ernst hatte und nicht ins ernsthafte Leben taugte.

Eine Stunde später fand das Begräbnis statt. Von diesem kam Wilhelm ohne Gäste heim, in sich gekehrt, aber helleren Ropses. Er kleidete sich um und ging darauf an die Arbeit, freilich nicht, ohne die Flasche aus dem Schaft gelangt und ein Glas Wein hinuntergestürzt zu haben. Aber er arbeitete rüstig, wie es seine Art war, dis zum Nachtessen, seste sich nachher hinter seine Geschäftsbücher und schrieb. Verena schloß den Laden indessen. Dann ging sie nach dem Kinde sehen, bei dem die Friederike saß. Im Davongehen streifte sie den schreibenden Wilhelm mit einem Blick und war neugierig, ob er an diesem Abend zu Lause bleiben würde.

Sie war noch nicht lange oben in der Wohnstube, als sie ihn über die Treppe heraufkommen hörte. Seit er eignen Saushalt geführt hatte, war er nicht mehr so heimisch in der alten Stube. Vielleicht war es darum, daß er anklopfte. "Schläft es, das Kind?" fragte er leise, als er eintrat. Er trug eine Zeitung in Sänden, ging am Korbbett des Knaben, in das er einen Blick warf, vorbei und setze sich an den Tisch. Die Stehlampe brannte. Er breitete sein Zeitungsblatt aus und begann zu lesen. Nachher setzte sich auch Verena mit einer Arbeit an den Tisch, und dann saßen sie eine ganze Stunde und sprachen kein Wort. Aber Verena freute sich, daß er nicht fortging.

Das erste, was Wilhelm sagte, war: "Ja — ich will einmal wieder schlafen gehen." Es war auch das letzte für heute; denn er stand auf, und sie tauschten nur ein "Gute Nacht", als er ging.

Dann kam der nächste Tag und brachte Pflichten und Arbeit, von beiden so viel, daß Verena kein Gedanke kam, daß sie das Saus hatte verlaffen wollen. Wie der erste Tag war, waren die andern; keiner brachte weniger Last. Wochen hindurch kam Verena nicht dazu, darüber nachzusinnen, daß sie im Sause des Vetters, der einmal ihr Bräutigam gewesen, in einer eigentümlichen Lage sich befand.

Wilhelm ging seiner Arbeit nach. Daß er abends oft fortging, wußte Verena; sie sah es in seinem Gesicht; das Schlemmerleben ließ Spuren genug darin zurück. Sie wunderte sich auch gar nicht, daß er ging. Er saß in einem halben Dußend Vereinsvorständen. Wenn sie wollte, bewieß er ihr Tag für Tag, warum er heute just gehen mußte; es war

allemal ein guter Grund ba.

Eines Tages kam der Antistes wieder ins Saus, ernst und vornehm wie immer. Er traf Verena beschäftigt, das Kind zu baden. Sie schrak zusammen, als er klopste, und hatte vor Verlegenheit rote Wangen, als er auf ihr zögerndes "Herein!" eintrat. Sie konnte das zappelnde Kind nicht losslassen; mit der Linken hielt sie es am Halse über Wasser. Die Aermel ihres schwarzen Kleides hatte sie weit zurückgekrempelt, so daß ihre weißen Arme sichtbar waren. Von dem aufsteigenden Wasserdampf hatten sich ein paar ihrer krausen Locken gelöst und hingen ihr in die Stirn. Ihr Gesicht war sichtlich schmäler als früher.

"Mutter spielen?" sagte ber Untistes. Er kam näher und betrachtete das Rind. Von dem glitt sein Blick auf Verena. Dann sprach er das und jenes über das Unglück, das ins Saus gekommen fei. "Es ist brav, daß Sie bei Ihrem Verwandten

ausbalten," fubr er fort.

Verena durchlief ein sonderbares Gefühl. In ben Worten des Geistlichen, mehr noch im Con, in dem er sprach, lag eine aufrichtige Sochachtung, und sie wußte, daß er keiner war, der leicht Anerkennung spendete. Dann aber enthielt seine Rede auch etwas wie eine Forderung, daß sie ihre Pflicht weiter tue. Sie verstand das, ohne daß er es aussprach. Es aina schon von feinem Wesen aus, bas bas Wesen feines Vorgängers, des Reformators, war. Eine mutige Geradheit trugen beide an sich. Verena schien nichts so nachahmenswert als die mutiae Beradheit.

Sie hatte das Rind gewaschen, schlug jest die auf den Tisch gebreiteten Tücher auseinander und wickelte es mit wenigen raschen, sicheren Griffen. "Ich hätte noch nicht fortgekonnt," sagte sie und sah den Antistes frei an dabei. Dieser nickte. Nach einer Weile fagte er: "Wenn Sie konnen, fprechen Sie auch Ihrem Verwandten zu, daß er häuslicher wird. Ich höre Schlimmes von ihm."

Lanasam quoll das Blut in Verenas Wangen auf. Sie schämte fich wie nie in ihrem Leben, schämte fich für den — den andern.

"Ich — will es ihm freilich wieder fagen," ftotterte fie.

Der Antistes nahm feinen Sut. "Und - wie gefagt - bleiben Sie im Saufe," fagte er, schon im Beben.

Dennoch hielt Verena es für ihre Pflicht, am 98

Abend mit Wilhelm zu sprechen und ihm zu fagen,

daß er sich nach Erfat umsehen muffe.

Es war in berfelben Stube, die jest ihr und dem Rinde gehörte. Das lettere schlief. Wilhelm war gekommen, um gute Nacht zu sagen. Er wollte ausgehen und trug schon den Sut auf dem Ropf. Als Verena zu sprechen begann, sah er sie fassungslos an. "Ift es dir verleidet?" stotterte er. Ein andres Wort fand er nicht.

Es tat ihr leid. "Es muß nicht gleich sein," sagte sie; "ich werde warten, bis du jemand an

meiner Statt gefunden haft."

Ihr Ton schien ihn zu beruhigen. "Das meine ich auch; Zeit hat es noch," sagte er. Dabei schnaufte er tief auf, als ob ihm eine Last abfalle. Mit dem "Zeit hat es noch" tat er alles ab. Er legte dann die Sand auf die Türklinke, aber als er sich zum Gehen wandte, schien er sich leise zu schämen, daß er ging.

"Willft wieder fort?" fragte Berena.

"Ich muß," sagte er.

"Weißt, daß man von deinem Wirtshausleben redet?" fuhr sie fort.

Er hielt noch immer die Türklinke fest und war rot im Gesicht. Verenas Blick hielt er nicht aus.

"Das geht niemand etwas an," murrte er.

"Wer es gut mit dir meint, den geht es an," sagte Verena. Sie stand an einem Stuhle, die Hand auf die Lehne gelegt. Er brauchte nicht scharf hinzusehen, so konnte er erkennen, daß sie Rummer um ihn hatte. Das quälte ihn. "Das wird nicht mehr anders; das bin ich immer so gewohnt gewesen,"

ftieß er heraus. "Am Ende: sein Vergnügen muß einer auch haben."

"Alles mit Maß und Ziel," warf Verena da-

"Ich bin nicht der einzige," gab er zurück.

Da sah sie auf. Ihre Augen blickten ihn ernsthaft und fest an; sie schien an Wesen auf einmal fast älter als er. "Du bist nicht der einzige," sagte sie; es ist wahr. Das heimliche Unglück sist in manchem Saus. Aber braucht es in deinem zu sisen?"

Er wußte nichts dagegen zu sagen. Etwas in ihm felber gab ihr recht, und doch ärgerte er sich. Er sah nach seiner Uhr. "Ich habe keine Zeit zu

verlieren," sagte er.

Sie merkte, wie es ihn trieb, loszukommen, und fühlte, wie er gleichsam mit einem Achselzucken abtat, was sie gesagt hatte. Still wendete sie sich ab, und er ging. Nachher grübelte sie über das, was geschehen war. Sie hatte keine Macht über ihn! Und es war nicht erstaunlich! Sie galt ihm nichts. Von der entfernten Verwandten brauchte er keine Natschläge anzunehmen! Wieder nahm sie sich vor, ihren Ausenthalt in seinem Sause soviel als möglich abzukürzen; aber schon im nächsten Augenblick, als sich das Kind im Wagen leise rührte, wurde der Entschluß wankend. "So — so — so," tröstete sie den Rleinen. Davonlaufen konnte sie doch nicht!

Davonlaufen konnte sie nicht und Ersat kam nicht ins Saus. Sie mahnte den Vetter ein paarmal. Der murmelte etwas; im Ernst tat er nichts. Die Zeit ging darob. Das Kind wurde getauft, evangelisch

getauft. Die Zerahnin war gekommen: Das Kind follte den Glauben der Mutter haben, meinte sie. Wilhelm zeigte ihr gegenüber die alte Festigkeit. "Da gibt es nichts anders," sagte er. "Der Antistes tauft das Kind." Es war wieder einer von den Augenblicken, da er den Mann zeigte. Verenaklopfte das Serz. Wenn er in allem so fest sein könnte! Die Zerahnin zog ab.

So taufte der Antistes den Knaben auf den Namen des Großvaters: Balthasar. Berena und ihr Bruder standen Pate. Wilhelm hatte es so gewollt. Als sie das Kind dem Geistlichen hinhielt und ihr klar war, daß sie ein Amt an ihm übernahm, empfand sie zum erstenmal, daß es ihr lieb

geworden.

Das Gefühl, vor dem Taufstein erwacht, wuchs von da an wie der kleine Balthafar felber. Der ging durch alle die kleinen Fortschritte, die das Gedeihen eines Rindes ausmachen. Die blonden Saare wuchsen ihm seidenweich und gelockt. Es zeigte sich, daß er die blauen Augen des Vaters und die weiße Saut der Mutter hatte. Er lernte Laute stammeln, sprechen und gehen und jauchzen und lernte großen Menschen das Serz wärmen. Verena und Friederike, die Magd, felbst die Gesellen waren bald inne, daß das Rind ein Sonnenschein im Saufe war, und hatten alle belle Gesichter in seiner Nähe. Auch Wilhelm freute fich an ihm manchmal, wenn die Augen klar genug waren, im eignen Sause zu sehen; aber das war nicht oft, denn das Saus kümmerte ihn nicht viel. Auch des Geschäftes nahm er sich weniger an. Verena war da und hielt alles in Ordnung, wußte

auch, daß fie da sein mußte, und fühlte, daß es ohne fie nicht geben würde. Ihre Gestalt und ihr Gesicht wurden hagerer in dieser Zeit. Sie war nicht mehr gang jung; etwas Ediges, Serbes tam in ihr Wefen, obwohl sie noch immer hübsch war und sich in diesen Tagen eines Untrages zu erwehren hatte, den ein ehrlicher und wohlhabender Sandwerker in der Nachbarschaft ihr machte. Vielleicht entstand aus dem Erstaunen, das unter den Nachbarn über die Zurückweisung dieses Freiers herrschte, das Gerede, das einige Wochen später die Friederike Verena zutrug: daß der Aufenthalt der ehemaligen Braut im Saufe des Witwers sich nicht schicke! Verena biß die Lippen zusammen, und es überlief ihr heiß ben Rücken. Richtig, fie hatte fich lange gewundert, daß nicht geredet worden war! Und jest - da es kam -, jest mußte fie geben! Aber, mein Gott! Das war nicht leicht! Das Rind, wer follte zu dem schauen und zu dem armseligen Menschen, dem Wilhelm, feinem Sab und Gut? Wenn fie ging - er ließ alles zuschanden werden, so weit, wie er jest war! Dennoch sah sie keinen andern Weg.

Am Albend, als Wilhelm Sut und Rock von der Wand in der Backftube langte und sich zum Ausgehen rüftete, fagte sie: "Ich hätte noch etwas zu

reden mit dir."

Sie waren allein. Er machte ein verdroffenes Gesicht. "Was gibt es?" murrte er.

"Sie reben von uns — in der Nachbarschaft," begann sie. "Ehre und guten Namen kann ich mir nicht nehmen lassen. Sieh zu, daß du bis in drei Wochen jemand bekommst ins Haus. Länger kann ich nicht bleiben, keinen Sag länger. Es ist bas lettemal, daß ich es sage."

"Immer das gleiche," sagte er barsch und hoffte

wie früher ihr auszuweichen.

Verena achtete nicht darauf. "Jemand für das Rind und jemand für den Laden mußt nehmen," fuhr sie fort.

Er lachte kurz. "Und was noch?" sagte er. "Meinst, ich schüttle mein Geld aus dem Llermel?"

Es war etwas Wahres daran. Er konnte sich die Ausgaben nicht leicht gestatten. Verena schwieg einen Augenblick. Verweilen hob Wilhelm das nicht mehr junge Gesicht und sah sie aus den mit schweren Schatten untermalten schläfrigen Augen forschend und gedankenvoll an. Mit der Hand strich er einmal durch das sich lichtende Haar.

"Es muß einen Weg geben," begann Verena wieder. Da begegnete sein Blick dem ihren. "Pah," murrte er verdrossen, "so laß uns heiraten zusammen."

Sie fuhr zurück. Ihre Augen blitten zornig. Dann kam das Blut und färbte ihr ganzes Gesicht. Er sah es, und es rüttelte ihn auf. Er schien sich der Vergangenheit zu erinnern. "Ich weiß schon noch," begann er stotternd. "Jest ist es anders, aber — — ich meine es, Vrene, sicher — ich bin dir dankbar, wenn du es tust."

Seine Worte klangen jest bringend, fast ängstlich; aber Verena fühlte, daß er nur war wie ein Ertrinkender, der eben nach der Rettung greift, die sich just bietet. Dennoch brachte sie kein Wort

heraus.

Er ging hin und warf sich auf einen Stuhl.

Schwer und gedrückt saß er da. Er war viel anders geworden gegen früher, noch breiter in den Schultern, aber aus dem Gesicht sah das böse Leben.

Verena besann sich immer. Sie mußte ihm "nein" sagen, und das Wort fiel ihr ein, und wenn sie

sprechen wollte, würgte es sie.

Jest erhob er sich wieder. "Leberdenk's!" sagte er mühsam wie vorher; aber immer klang auch die Angst noch im Son. "Ich weiß es, daß ich dir dankbar sein muß, wenn du es tust, für das Kind und mich," fügte er hinzu.

"Was denkst?" stieß sie jest hastig und verwirrt

heraus.

"Leberleg's!" sagte er wieder. Kannst mir morgen Bescheid sagen oder —" Mit diesen Worten schob er sich langsam an ihr vorbei, der Türe zu. "Gute Nacht!" grüßte er dann plößlich. Verena hörte, daß er aufatmete, als er auf die Schwelle trat und sie ihn nicht zurückrief. So ließ sie ihn gehen. Dann sammelte sie ihre Gedanken. Sie mußte ins klare kommen, was geschehen sollte. Oben in der Stube der Vase wollte sie sich alles zurechtlegen.

Es war ganz dunkel im Zimmer, als sie dieses erreichte. Der Rleine schlief. Verena setzte sich ans Fenster. Die Nacht hatte nicht einmal Sterne, so hing das Stück Simmel wie eine schwarze Decke über ihr. Einzig aus der Tiefe der Gasse herauf kam zuweilen ein roter Schein, der wie das Aufzucken einer Flamme über die jenseitige Sausmauer glitt. Unten brannte eine Laterne. Verena sah in das einförmige Schwarz des Simmels hinaus. Auch wenn es hell gewesen wäre, würde sie nichts gesehen

haben, denn ihr Blick ging nach innen. Zu einem

Entschluß mußte fie kommen!

Fort mußte sie! Und es ging doch nicht! Es schien ihr wider das Gewissen zu gehen! Und — was hatte er gesagt, der Wilhelm? — Seiraten zusammen!

Ihre Lippen zucken. "Was für eine Freude du haben kannst an dem Antrag, Verena!" sagte sie sich. Er nahm sich nicht die Mühe, zu verbergen, daß er sie aus Not nahm! Das war anders — Serrgott — anders war das, als sie vor Jahren einmal gemeint hatte, daß es kommen würde! — Aus Not! — Aber, das war es eben! Das ließ sich nicht mehr auswischen, daß sie ihm nötig war, bitter nötig. Und seig war es, fortzulausen, und selbstsüchtig!

Sie stand auf. Es rang sich etwas los in ihr. Mit dem Rücken lehnte sie gegen das Fenster. Not tat sie ihm! Nun denn! So lange hatte sie schon ausgehalten! Warum nicht auch das noch tun! Aus

Not! Aus seiner großen Not!

# Neuntes Kapitel

Verena Stadler hatte zwei Besprechungen.

Sie sah heute sonderbar gealtert aus; es war noch nie so zutage getreten, daß ihre schlanke, biegsame Gestalt und ihr Gesicht hager geworden waren. Sie schien auch fast gewachsen. Ihre Stirn war nicht mehr glatt, es standen allerlei Striche darin, und der Mund und das spiser gewordene Kinn hatten etwas Hartes. Zuerst sprach sie mit Wilhelm. Um Morgen schon, während sie mit dem Aufräumen der Stuben beschäftigt war und er einmal, in seinem mehlweißen Arbeitsgewand, nur in Semd und Sose und die Schürze vorgebunden, herauftam. "Du hast mir das Seiraten angetragen, gestern," begann sie.

Er war überrascht, schlürfte noch zwei Schritte in seinen zertretenen Pantoffeln und stand still. "Ich

meine es auch," sagte er schwerfällig.

"Ich bin einverstanden," sagte sie laut und klar. "Unter einer Bedingung bin ich einverstanden."

"Ja?" fagte er in fragendem Con, immer ein

Unbehagen im Wesen.

"Aus den Vereinen mußt du austreten."

Seine vornüberhängende Gestalt beugte sich noch mehr. Er trotte. Eine ganze Weile antwortete er nicht.

Verena stand frei und aufrecht, einen freundlichen Zug im Gesicht. Sie war sich bewußt, daß sie Meister über ihn war.

"Im Turnverein bleibe ich," brummelte er in kleinlichem Zänkerton, "dadrin bin ich gewesen seit meiner Konsirmation."

Sie war klug und wußte, daß sie den Bogen nicht zu straff spannen durfte.

"Einmal in der Woche," fagte sie; "was dir gut

ist, will ich dir gern gönnen."

Allmählich schien ihm aufzuleuchten, daß eine unangenehme Sache sich zu glätten beginne. Bleiben wollte sie, die Verena! Gut, daß sich das wieder gab! Seine Miene heiterte sich langsam auf. Er schlug einen scherzhaften Ton an: "Gut denn, so

halten können wir's." Während des Sprechens noch merkte er, daß das Scherzen sich jest nicht paßte. Die Verena blickte zu ernsthaft. Er näherte sich ihr und streckte ihr scheu die Sand hin. Sie hielt die seine fest. "Gelt, laß uns das Veste tun, daß es keines von uns reuen muß," sagte sie.

Er wand sich unter ihrem Blick und ihren Worten. "Ja, ja," murmelte er mit einer Sast, die zeigte, daß ihm das Sichducken lästig war. "Laß es uns

bald in Ordnung machen," meinte er dann.

"Das Warten nütt nichts," gab sie zu. "Ich

will dem Antistes davon sagen, heute noch."

Um Nachmittag ftand fie in des Untiftes Stube und hatte den kleinen Balthafar bei fich. Er hing ihr am Rleid, während fie erzählte, was fie berbrachte. Die Stube war niedrig, peinlich fauber, mit alten Möbeln gefüllt und mit altem Täfelwerk verschlagen. Es war die herrenhafte Stube, die zu dem letten Antistes paßte. Der hatte schreibend an einem Tisch gefeffen und schob jest die goldene Brille an die bleiche hohe Stirn, während er Verena zuhörte. Aus den eckigen Söhlen schoß der scharfe Blick seiner ftahlgrauen Augen auf das Mädchen. Er hatte dieses schmuck und schlank und jung ins Waserhaus kommen. es darin altern und seinen Jugendreiz über schwerer Arbeit und Sorge abfallen feben. Er maß die berbe, ectige Gestalt, die derbe, zerarbeitete Sand. Derweilen schloß Verena das, was sie zu fagen hatte.

"So," sagte der Untistes. Wieder sah er sie scharf und fest an. Dann legte er beide weißen Sände, die nicht mehr ganz stark waren und unmerklich zitterten, langsam, die Finger verschlungen,

vor sich auf den Tisch und sagte laut, mit scharfer Betonung, so daß jedes Wort wie hingezeichnet stand. "Achtung habe ich vor Ihnen, Verena Stadler, große Achtung."

Verena atmete rasch. Es bedrängte sie etwas, als stiege ihr ein Schluchzen in die Rehle. Der Untistes erhob sich nicht. Als er gesprochen hatte, saß er noch so unbeweglich dort wie vorher, und sein vornehmes Gesicht war glatt und still. Aber gesagt hatte er die Worte, und es war etwas Großes darum. Verena versuchte ein Lächeln, dann ein paar unbeholfene Worte. Endlich sagte sie nur: "Ja, so will ich jest heim," nahm das Rind auf den Arm, grüßte und verließ die Stube. Den ganzen Beimweg hatte sie das in den Ohren, was der Antistes gesagt hatte.

Wenige Wochen später war die Sochzeit, eine stille, wenig festliche. Es war kein einziger Bast dabei. Verena wollte es nicht, und Wilhelm fügte fich. Er fügte fich manchem, tat das schon all die Zeit her, seit sie sich ihm versprochen hatte. Aber es war kaum fein Verdienst; benn die Verena meifterte ihn, daß er mußte. Wenn sie in all den Jahren, die sie neben ihm im gleichen Sause gelebt, nichts über ihn vermocht hatte, so war das gewesen, weil sie felber sich in keinem Recht wußte, ihm zu gebieten oder zu raten. Jest stand sie ihm näher, und jest nahm sie alle Rraft und Rlugheit zusammen, den noch zu leiten, der bisher über allerlei schlimme Seitenwege getaumelt war. Und während er, wie erstaunt über ihre stille Entschiedenheit, aleichsam nur halb wach, unwillfürlich tat, wie sie wollte, brachte sie ihn langsam in das rechte Geleise zurück.

Die ganzen Wochen her war er nicht ausgegangen, mit Ausnahme dessen, daß er an den Lebungen des Turnvereins wöchentlich einmal teilnahm. Dabei merkte er kaum, daß er ein andres Leben lebte. Verena hatte eine sonderbare Art, ihn das vergessen zu machen. Sie wußte ihn auf den Abend in die Wohnstube zu locken und verstand ihn dort festzuhalten. Sie spielte Karten mit ihm, las ihm vor, lehrte ihn sich mit dem Kinde beschäftigen und an ihm sich freuen; oft — und sie schmälte und quälte sich heimlich, daß sie dem kleinen Valthasar ein Leides damit tue — hielt sie das Kind über Gebühr lange auf, nur um den Vater zu halten. Aber sie erreichte, was sie wollte: Wilhelm gab das böse Leben auf.

Für eine Zeitlang!

Ein Jahr lang tat es gut, äußerlich gut einmal. Eines wußte Verena damals schon: die beimliche Flasche konnte sie ihm nicht wegnehmen. Sie merkte es immer wieder, daß er in einem Schrank, in einer Ede verstedt die bose Freundin steben batte. Er war schlau darin, verschlagen und erfinderisch; immer wieder, wenn fie ibm Vorstellungen machte, schien er ihr recht zu geben, und immer wieder hinterging er sie. Da erkannte sie allmählich, daß die starke Sand. die sie ihm zu reichen meinte, doch zu spät tam; es gab Augenblicke, in denen sie sich felbst bitter anflagte darum, daß sie der Silde, seiner ersten Frau, Schwäche vorgeworfen hatte, wenn sie jest fab, daß auch sie nicht wider seinen Leichtsinn aufkam. Und sie höhnte sich selbst: "Dah, siehst jest, was du vermagft?"

So war schon im ersten Jahre ihrer She ein heimlicher, kaum ihnen selbst bewußter Rampf zwischen den beiden, obschon die Dienstleute und die Nachbarschaft rühmten: "Die hält ihn in Ordnung, den Waser, die junge Frau."

Das zweite Jahr kam, der Winter brachte eine stillere Zeit ins Geschäft, stiller als je früher; in der Nähe war eine neue Väckerei entstanden. "Du mußt dich wehren, Wilhelm," sagte Verena; "du darfst dir keinen Kunden wegnehmen lassen von dem neuen." Ihn aber packte der Llerger und lähmte ihm die Lust am Urbeiten. Eines Ubends war er unversehens aus dem Sause gegangen und kam spät in der Nacht heim. "Wo bist du gewesen?" fragte sie.

"Im ,Schwarzen Bären'!" Das war eines seiner

früheren Stammlokale.

Sie sah ihn scharf an und war sehr bleich. Er hielt ihren Blick nicht aus, gähnte, war wie im Dusel und warf sich aufs Sofa. "Wilhelm," sagte sie, "fange es nicht wieder an, das Leben! Ich sehe nicht

ruhig zu."

Jest riß er die Alugen auf. Ihr Ton war zitterig und weckte und packte ihn. Er sah, daß ihre ganze Gestalt bebte, ihre Fäuste geballt waren und eine große Entschlossenheit in ihrer Haltung lag. Er murrte etwas. "Nein — nein, ich gehe schon nicht mehr," verstand sie dann. Aber sie wußte beinahe, daß es nur der Anfang von Schlimmerem war.

Die ganze Woche freilich hielt er bei ihr still. Am Sonntag ging er wieder. Dann wieder und wieder. Verena stemmte sich dagegen. Sie behielt lange ihre Ruhe und feste Güte, die viel über ihn

vermochten. Je mehr sie aber ihrer Macht über ihn verluftig ging, besto unruhiger wurde fie, und manchmal brach ihr die Geduld, daß sie ihn schalt. Gegen herbe Worte trotte er und war nachher schlimmer als vorher. Berena wußte, daß es nicht mehr lange dauern konnte, bis auch andre wieder in das Elend hineinsahen, das ihr allmählich aufaina. In dieser Not aber fielen Unruhe und Ungeduld, die vorübergebend an ihr gewesen, langsam wieder von ihr ab. Die Rlarheit ihres Willens und ihrer Festigkeit wuchsen feltsam mit dem Elend, das in ihrer Ehe sich mehrte. Wacker und aufrecht stand sie und tat an dem ohnmächtigen Menschen, ihrem Mann, was ihr zu tun blieb. Manchmal, wenn sie im Laden saß, sah sie die Statue des Reformators drüben stehen. Sie freute sich noch an bem mächtigen erzenen Bilbe. Aber sie wußte nicht, daß sie selbst jest die Stirne so froh trug wie der brüben am See, ber im Streit allezeit festgestanden.

Und dann kam der Tag, der alles ausglich.

Wilhelm hatte seine gute Woche. Er war nie fort gewesen. Auch daheim hatte er klaren Ropf behalten, fleißig gearbeitet. Der Samstag kam, der Tag, an dem er abends immer noch zu den Turn- übungen ging. Verena freilich wußte, daß sein Gang mehr der Schenke neben der Turnhalle, denn dieser galt.

Am Vormittag schon sprach er davon, daß er abends ausgehen werde. Verena munterte ihn selbst auf dazu. Dann zeigte er eine sonderbare Unruhe den ganzen Sag, zweimal lief er aus der Backstube. Am Abend ertappte ihn Verena, wie er im dunkeln

Sausslur stand und die Flasche zum Munde führte. Schon ehe er dann wegging, sah sie, daß ihm die Augen glänzten und das Gesicht glühte. "Nimm dich in acht!" mahnte sie ihn, als er nach einer Weile zum Gehen sich anschickte.

Er schoß einen scheuen Blick nach ihr. Dann fuhr ihm das Blut zu Kopf; er war zornig. "Nichts als nörgeln kannst," sagte er barsch und ging ohne

Gruß hinweg.

Verena wußte nicht, warum eine Unruhe sie langsam überkam, als er gegangen war. Sie brachte ben kleinen Valthasar zu Vett und tat ihr Tagewerk eifriger als sonst zu Ende, so eifrig, daß sie vor der Zeit damit fertig war und sich wunderte, wie früh es war, als sie sich mit einer Handarbeit an den Tisch setze, um, wie sie zu tun pflegte, auf Wilhelm zu warten. Mit einem Seufzer nahm sie ihre Arbeit auf, vergaß aber eine ganze Weile, was sie wollte, sah vor sich hin ins Leere und fühlte, daß ihr Serz hördar pochte. Sie schalt sich und riß sich mit Gewalt aus ihrem Grübeln. Es war ja nicht das erstemal, daß er fort war!

Im Sause war alles still. Aus der Gasse herauf tönten dumpf und hohl, wie immer, die Schritte der Vorübergehenden, und von der andern Seite des Sauses kam das schwere, verworrene Geräusch der großen Straße, aus dem sich das Rollen der Wagen wie unaufhörlicher Donner hob. Nach einer geraumen Zeit klang ein solches Rollen näher und deutlicher als bisher. Es löste sich gleichsam aus dem übrigen, dumpferen Geräusch und näherte sich dem Sause, so daß es zulest nicht mehr wie durch die Mauern scholl,

fondern aus dem Flur selber heraufzuklingen schien. Verena fuhr auf. Sie hatte die Arbeit weggeworsen, stand hochaufgerichtet und lauschte. Was war das? War da nicht ein Wagen ans Haus gefahren? Der — Wilhelm! In diesem Augenblick versank alles, was die vergangenen Jahre getan hatten, um das Vild desjenigen zu trüben, der für sie der Erste und Einzige gewesen war. Wäre die Angst um ihn an dem Tage über sie gekommen, der auf jene Seefahrt gesolgt war, da sie noch nichts als Gutes von ihm wußte, sie hätte sich nicht mehr bewußt werden können

als jest, was er ihr galt!

Unten war indessen einen Augenblick lang alles ftill, so daß sie, die gespannt lauschte, langsam und tief Atem zu holen begann, fast laut vor sich binsprechend: "Mein Gott, es ift nichts!" Eben wollte fie sich wieder niedersetzen, als die Saustur ging. Sie war schwer; ein Gewicht zog sie ins Schloß zurück, und sie pflegte hart anzuschlagen, wenn die Falle einschnappte. Aber der Schlag blieb aus; es mußte jemand sie offen halten. Die Angst kam der jungen Frau zurück, wild und jäh. Mit zwei Schritten lief sie nach der Zimmerture und öffnete sie. Sie neigte den Ropf, um abermals zu lauschen; da knarrte ein Flurbrett, und fie fah einen Schatten in die Lampenhelle fallen, die aus ihrer Stube in den Bang strömte. Da ftand einer, ein Mensch mit einem bleichen Gesicht, den Sut in der Sand und sah sie mit einer scheuen und gequälten Miene an. Weder er noch sie fanden gleich Worte. Endlich begann er: "Frau Wafer, nicht wahr?"

Sie nickte nur, haftig und fast zornig, weil er 3ahn, Selben bes Alltags. 8

immer nicht sprach. Derweilen hörte sie unten auf den Solztreppen schon ein Poltern ungeschickt gefester Füße.

"Ihr Mann," hob der Fremde jett ruhiger wieder

an; "es hat ihm etwas gegeben."

Verena überlief ein Gefühl innerlichen Frierens, aber der Ropf war ihr frei. Sie trat in die Stube zurück, zündete eine Rerze an und kam zurück. Dann öffnete sie das Zimmer, in dem Wilhelm und Silde gewohnt hatten. Es stand noch ein Vett dort. "Der Rleine erwacht sonst," sagte sie mechanisch, als ginge das den Mann etwas an, der ihr die Nachricht gebracht hatte und noch im Flur stand, auf die wartend, die die Treppe herausgestampft kamen.

Verena beckte das Vett ab. Eben als sie wieder unter die Türe kam, trugen sie Wilhelm über die letten Stufen herauf. Er lag auf einer Vahre und mußte fürchterlich schwer sein, denn die Männer keuchten und ächzten unter ihrer Last. Sinter ihnen drängte sich eine Unzahl Sausdewohner, Weiber und Männer. "Jesus, mein Gott!" zeterte eine Frau. Eine andre hob die Sand gegen Verena, als wollte sie sier von weitem hinstrecken. "Jesus, Frau Waser!" jammerte sie. Verena achtete auf nichts. "Sier herein!" sagte sie zu den Männern.

Sie trugen den Verletten in das Jimmer und legten ihn auf das Vett. Ein Arzt war unter ihnen; der sprach nicht viel, entkleidete nur den Verwundeten und gab dazwischenhinein mit kurzer, entschlossener Stimme einige Vefehle. Die übrigen Vahrenträger standen noch eine Weile mit hängenden Köpfen daneben. Dann drückten sie sich schweigend hinaus.

Auf dem Flur begegneten sie Verena, die ab und zu ging, die Weisungen des Arztes erfüllend. Sie stellte den einen. Ihr Gesicht war ruhig, aber ohne Farbe.

"Wie ift es geschehen?" fragte fie.

Der andre erzählte, verlegen den Sut in den Fingern drehend: "Er — er ist — der Wein ist Weister über ihn gewesen — über Ihren Mann — wir sahen schon alle, daß er nicht — daß er in einer wilden Laune war, als er in die Turnhalle kam. Dann beteiligte er sich an den Llebungen, bei denen er schon lange nicht mehr mitgemacht hatte. Er war ja immer stark, aber er war auch schwer geworden in den letzen Jahren. Nun — und dann — er war wie toll — das Waghalsigste sing er an. Wir wehrten ihm, wie wir konnten — auf einmal — vom Reck — stürzte er ab — er — innerliche Blutung, sagt der Arzt!"

Verena nickte langsam, als mußte sie bem zuftimmen, was der andre gesagt hatte. Dann ging sie ohne Gruß hinweg und in das Zimmer zuruck.

Die Männer entfernten sich.

In der Stube stand der Arzt über den Verunglückten gebeugt. Er lauschte. "Er kommt zu sich," sagte er leise zu der herantretenden Verena. Sie sah ihm fest ins Gesicht. "Noch einmal?" fragte sie.

Er nickte nur. Beimlich ftaunte er, wie fest und

ruhig sie blieb.

Wilhelm regte sich jest. Er trug an der Stirn eine leichte Schürfwunde und war sonst äußerlich völlig unverlest. Sein Gesicht war weiß; das gelbe Baar, die Brauen und der Schnurrbart stachen davon ab; aber er sah jest jünger aus als sonst. Er schlug die

Augen auf; sein Blick war wild und zerfahren; allmählich klärte er sich. "Ja so — ich bin gefallen," sagte er mit ganz ruhiger, klarer Stimme, als besinne er sich jest.

"Brenel" fagte er dann und wendete suchend

den Ropf.

Verena stand zu den Füßen des Vettes. Der Arzt winkte ihr, zu bleiben, und trat selber zu dem Kranken. "Nicht sprechen!" sagte er leise und fest. Wilhelm sah ihn fremd an. Plöslich richtete er sich so weit auf, daß er sich auf einen Ellbogen mühsam stütte. "Vrene!" wiederholte er hastiger, ungeduldig. Der Doktor wollte ihn ins Kissen zurückdrücken; aber er stieß ihn unversehens und mit schwerer Faust zurück. Dabei ächzte er: "Lassen Sie mich doch!" Und langsam drehte er den Kopf und sah um sich. Dann erblickte er Verena am Vettende.

Alls ihre Augen sich begegneten, war sein Blick wieder halb verschleiert. Aber er wurde abermals heller, und dann hob etwas darin zu schimmern an, das wie ein großes Staunen war.

Verena hielt die Sände verkrampft. In ihre Augen war ein feltsamer Ausdruck gesprungen. Aus ihrem Innersten kam etwas herauf, das sie viele Jahre darin zurückgehalten. "Wilhelm!" sagte sie.

Da schien das Staunen ihn ganz zu überwältigen. Er war wie einer, der einen wunderbaren Fund macht, dessen Reichtum er selber kaum faßt. "Was — ja — ja — was — gern hast mich noch?" stotterte er. Dann zuckte sein starkes Gesicht; es war fürchterlich zu sehen, wie sein ganzer Körper von einem langsam aufquellenden Schluchzen allmählich gehoben 116

und erschüttert wurde. Plöhlich sprengte es ihm Lippen und Lider. Ein kurzes wildes Wort entfuhr ihm: "Jesus!" oder ein ähnlicher Laut. Selbst der Doktor, der von nichts wußte und ihn nicht näher kannte, verstand, was ihn auswühlte, und was er gleichsam für sich hatte sagen wollen: "Jesus, Mensch, so — blind — bist — gewesen!"

Er hatte aber nicht Zeit, nachzudenken, der Doktor, benn der Oberkörper des Verletten schlug nach außen. Just, daß er ihn noch auffing. Das Blut, das aus Wilhelms Mund schoß, neste ihm die

Rleider.

# Zehntes Kapitel

Verena Stadler war allein. Es war sonderbar, wie leer das Haus geworden war, in das sie vor Jahren eingezogen, und wie rasch es sich geleert hatte. Nun waren außer den Gesellen und der alten Friederike nur noch sie da und der kleine Vuh, der Valthasar. Wanchmal, wenn sie sich inmitten ihrer Urbeit und ihrer vielen Pflichten besann, mußte sie die Hand an die Stirne legen; Jahre hatte es gedauert, und doch war alles so plöslich gekommen, so — wie es jest war! —

Es war nun balb ein Jahr, daß Wilhelm neben Frau und Mutter auf dem Friedhof lag. In Saus und Geschäft ging alles seinen gewohnten Gang. Verena hatte nicht mehr viel zu lernen, um auch das noch verwalten zu können, was bisher Wilhelms

Aufgabe gewesen. Die Gesellen gehorchten ihr. Das Geschäft ging nicht schlechter. Im Gegenteil: die abtrünnigen Kunden, die eine Zeitlang zu dem neuen Bäcker in der Nähe gelaufen waren, kamen einer nach dem andern zurück.

Der kleine Balthafar gedieh. Er war ein strammer kleiner Mensch. Die Locken hatte er bergeben muffen. "Das ift gut für Serrenkinder," fagte die Verena, als die alte Friederike jammerte, daß der Bub den blonden Schmuck verlor. Die Verena war streng, überall kurz angebunden, auch dem Rinde gegenüber. Sie mußte zu fehr überall fein, als daß fie für den einzelnen viel Zeit gehabt hätte. Alber ber Bub hing doch an ihr. Sein weißes Gesicht leuchtete auf, wenn fie kam. Er hatte nichts als Lachen und frohe Worte in ihrer Nähe, denn obschon sie wenig darauf einging, war in ihrem Wesen nichts, was Fröhlichkeit verbot. Sie war keine, die ihr Leben vertrauert, weil etwas darin in die Brüche gegangen war. Ruftig und emfig tat fie ihr Tagewerk, und am Abend hatte fie ihre Feierstunde, in ber ihr das Berg weit war, darum, daß sie ihr Werk recht getan.

Eines Sonntagabends im Spätherbst hatte sie mit dem Knaben die Zerahnin besucht. Sie hielt keinen großen Verkehr mit ihr, aber sie hielt es für Pflicht, der Großmutter zuweilen das Kind zu bringen. Nun war sie auf dem Heimwege. Die Straßen waren belebt, doch nicht überdrängt, und die Leute hasteten nicht wie am Werktag, sondern jeder ging langsam in einer gewissen Veschaulichkeit und Vehaglichkeit seines Weges. Der himmel

spannte sich in eintönigem Grau über ber Stadt, die Sügel verhüllend, die fie umgaben, so daß eine tote Eintönigkeit in dem dreifachen Grau der Gaffen, der Bäuser und des Berbsthimmels war. Als Verena mit dem Rinde sich einer der Brücken nahte, die aus dem kleinen Stadtteil, in dem die Berahnin wohnte, nach ihrem eignen Quartier hinüberführte, laa auch der Gee in dunkler Bleifarbe ihr zur Rechten. Weit hinaus behnten fich die zwei trüben Flächen, der Simmel und der reglose Gee. Aber gang fern, wie mit blanker, haarscharfer Rlinge geschnitten, grenzte ein goldener, seltsam leuchtender Streifen den Simmel und den See. Dort hatte ein Sonnenstrahl sich durch allen Dunft Bahn gebrochen. Es war, als sei von einer andern, sonnigen, fast überirdisch schönen Welt der Vorhang zurückgeriffen; man fab in strablende Tiefen und Fernen. In ihnen ftanden die verschwommenen Umriffe der Berge, gebeimnisvoll, wie eben in das Leuchten bineingerückt. Ein schönes reines Schneefeld lag nah unter bem Simmel. Die weiße Fläche glänzte wie tief im Chor einer dämmerigen Rirche von Rerzen bestrahlt ein heiliger Altar. Verena hemmte unwillkürlich den Schritt. "Sieh, die Berge," fagte fie zu dem Kinde, weil niemand fonst war, zu dem fie es hätte sagen können. Da staunte auch der Bub mit seinen großen blauen Augen durch das Geländer der Brücke einen Augenblick neugierig hinüber.

Vom großen Münster begannen jest die Sonntagabendglocken zu läuten. Verena durchfuhr eine schmerzliche Erinnerung. Auf dem See war es ge-

wesen! Die Berge hatten geleuchtet!

Der Gedanke fam und ging.

"Romm!" sagte sie zu dem Knaben, faßte kräftig seine Sand und ging gleichsam fest und tapfer an ihrer verlorenen Jugend vorüber.

Jung war sie nicht mehr. Es war eigentlich sonderbar, wie rasch ihre Züge den Reiz und die Lieblichkeit ihrer früheren Tage verloren hatten. Während sie in ihrem schlichten schwarzen Rleid und einem ebenso schmucklosen Sut von gleicher Farbe dahinschritt, von mittelgroßem Wuchs, eher hageren Gliedern und nicht mehr vollen Wangen, sah ihr keiner nach, wie sie hinter der Verena Stadler hergeblickt hatten, die vor Jahren in St. Felix eingezogen war. Vielleicht eher noch, daß dann und wann ein Blick wohlgefällig in das muntere runde Gesicht des kleinen Valthasar zuckte, der selbstzufrieden im Gehen vor sich hinsfang.

Einer kam aber just des Weges, der die Verena anschaute. Sie entdeckte ihn von fern, wie er, auf einen Stock gestütt, mit dem nicht mehr ganz sicheren und bedachtsamen Gang seiner alten Tage daherkam. Es war der Antistes. Er ging in hohem Ihlinder und feinem schwarzem Gewand. Schon von weitem schimmerte sein weiches, lichtes Haar unter dem Hut. Verena hatte ein leises Rot in den Wangen, als er näherkam. Run erblickte er sie auch. Sein Gesicht mit den strengen, scharfgeschnittenen Jügen nahm den Ausdruck einer seltsamen, ernsten Freude an. Ein paar Schritte vor ihr nahm er mit langsamer Handbewegung den Hut von seinem weißen Haar und grüßte still, fast seierlich. Verenas Berz

flopfte. Sie wußte nicht, worin es lag: der Gruß des Antistes, der schweigend vorüberging, war eigentümlich beredt gewesen, sie mußte es verstehen: es — es war so gewesen, als — sonderbar — als ob er gesagt hatte: "Diese hat gelebt, was ich gelehrt habe!"

# Der Geiger

## Erstes Rapitel

OI lplen ift das lette Dorf an der Bergftraße, die im Zickzack bis unter den ewigen Schnee hinaufflettert, zwischen zwei Gletschern sich hindurchdrängt und in ein andres Sochtal hinunterleitet. Das Dorf besteht aus zwei Säuserreihen, eine diesseit, eine jenfeit der Strafe. Die Säuser haben grauverputte Mauern oder wetterdunkle Solzwände, die dazwischenstebenden Ställe zeigen nur die kaum behauenen, ungefügen Granitblöcke, zu Wänden geschichtet und mit schlechtem Mörtel notdürftig verbunden. Bäuser und Kirche haben aber eins gemeinsam: die schwarzen faulenden Schindeldächer und die weißen schimmernden Flicke darin. Die Flicke find das einzige Neue an dem alten Dorf, vergeben immer wieder im Wetter und Sturm wie der Schnee und tauchen da und dort wieder auf, wo eben just ein Bauer die schlimmsten Stellen im Dach gefunden und gebeilt bat.

Das Sochtal ist öde und baumlos. Im Sommer beckt weiche grüne Alpe ein paar dem Dorf nahe Berghänge, ein paar andre sind Wüsten aus grauen Granittrümmern. Im Winter ist ein einheitliches slimmerndes Weiß über die gletschernahe Welt gelegt, und das Dorf liegt begraben und versunken inmitten.

Aber Sommer wie Winter schauen die Könige des Sochgebirges, schneereiche Säupter unterm Simmel, herab auf das einsame Alplen.

Nun könnte das Dorf in seiner Einsamkeit ruhen bleiben, die von Alplen würden darüber nicht zürnen; benn so groß ihre Berge sind, so klein ist ihr Hochmut, und kümmern sie sich um die Welt nicht, so brauchte sich die Welt nicht um sie zu kümmern, wenn die Merkwürdigkeit nicht wäre, daß die von Alplen den Geiger hören.

Der Simmen, der Vergführer, der am Montag mit einem Fremden auf dem Halenstock gewesen ist, hat ihn gehört, und heute sind dem Renner-Wiesiseine Rinder, die in den Alpenrosen ausgewesen, mit bleichen Gesichtern ins Dorf zurückgefahren: "Iesses, er geigt droben in der Inneralp, der Troger-Jakob! Jesses, wir fürchten uns so!"

Aber es will alles der Reihe und Ordnung nach erzählt sein. Die Renner-Rinder kennen den Troger-Jakob gar nicht, der Simmen aber, der vierzigjährige, kann ihn wohl kennen. Seine Zeit hat der Troger-Jakob gehabt, als der Simmen ein zehnjähriger Bub war, und der Troger war damals um die

Zwanzig.

Wo vom Verg die Straße in das Dorf mündet, ift eine kleine unscheinbare Brücke. Ein schmaler Wildbach führt darunter vorbei der Rüß zu. Die eine Brückenmauer aber hört am Vach selbst nicht auf, sondern sest sich fort, bis sie auf ein niedriges, sauberes graues Saus stößt. Es hat zwei Stockwerke; in zwei Schritten gelangt einer von der Straße in Flur und Stube des Erdgeschosses. Großtun kann

das Saus mit nichts; anders als an den andern Säusern sind nur seine Fensterladen. Sie sind alt und verwettert, aber die breiten schwarzen und gelben Striche, mit denen sie bemalt waren, sind noch zu erkennen; sie zeigen an, daß das Saus früher ein Staatsgebäude gewesen; vielleicht hat da einmal ein Zolleinnehmer gewohnt. Jest heißt es das Trogerhaus, und weil keine Troger mehr da sind, zerfällt es. Das rechte Trogerhaus aber war es vor dreißig Jahren.

Vor einigen dreißig Jahren und an irgendeinem Sonntag faß auf der Mauer zwischen Saus und Brücke ein junger schlanker Mensch, hatte das eine Knie auf der Mauer liegen und das andre Bein auf ben Boden gestemmt und spielte die Beige. Schlank fein heißt da oben nicht fein und biegsam sein wie in den Städten. Der Troger-Jakob war nur gerade und schmal gewachsen, seine Knochen aber waren so hart, wie Bauernknochen sind, und der schwere fettige Schuh, der breit am Boden ftand, barg einen derben Fuß. Der Jakob spielte nicht für das Dorf und die Strafe, sondern faß halb abgewendet und geigte irgendwohin in die grünen Matten hinab oder an die hohen Berge hinauf. Eine herrliche Sonntagssonne stand wie eine goldene Glocke am Simmel, ließ Strablen über alle Wölbungen seines Blaus fließen, stach aber nicht und brannte nicht. Das Gold vielmehr, das wie Dunft zwischen Simmel und Erde war, und das andre, das auf den hohen Bergen lag, über den Matten glänzte und dem Troger-Jakob über den blonden Ropf und die ectigen Schultern floß, war von einer fühlen Reinheit, unter der — wie alle Schönheit

besser macht — Gebirg und Dorfhütten zu wachsen schienen und der Troger selbst den Kopf merklich freier hob. Das Fremde am Bild des auf der Mauer fitenden Bauern war die Geige. Die von Alplen führen ein Jagdgewehr und die Miftgabel, auch das Eisbeil, wenn sie an die Gletscher steigen, die Riedel wüßte feiner anzufassen. Damals aber und schon Jahre vorher hatte der Dorflehrer, ein auswärtiger, den Rindern zum Gefang in der Schule auf einer Beige gespielt; von dem hatte Jakob die Lust und die Runst ber. Sein Instrument hatte er sich selbst im Tal geholt. Und nun hatte es mit seinem Spiel noch eine besondere Bewandtnis. Vom Lehrer hatte er vor Jahren einige Notenkenntnis übernommen, aber die paar Stücke, die ihn jener lehrte, waren bald auswendig gelernt, und andre zu beschaffen, fiel weder ihm noch seinem Schüler, dem Jatob, ein. Während aber der Lehrer seine alten Melodien weiter berabkratte, war der Jakob allmählich, wenn man so will, aus den Noten berausgewachsen, und unversehens flossen ihm Tone in die Geige, die auf keinem Notenblatt gestanden hatten. Das war, als er gegen die 3manzig rückte. Wie viele im Land herum die Sandharmonika spielten und aus dem Stegreif die Cangmufit für die Rirchweih zusammenimprovisierten, so lernte der Jakob auf der Beige für die von Alplen zum Sanz spielen oder in der Kirche den Gefang einer heiligen Messe mehr oder weniger melodios nach seinem Gufto begleiten. Alls er aber über die 3wanzig hinauskam, oder als allmählich weiß der Simmel was für eine innere Reife über ihn tam, begann fein Inftrument, das ihm bislang zwar ein unterhaltendes Spiel, aber

doch eine manchmal "verleidige" Sache gewesen war, ihm anzuwachsen, und er schloß eine große Freundschaft mit dem wenig wertvollen Holz. Er spielte jest weniger zum Besten der andern, sondern mehr zur eignen Freude in einer sternenlosen Nacht in dunkler Rammer, oben am Geißhang, wenn die Berge glühten, oder unter einer Sonntagssonne wie heute. Luß der Nachtstille, dem Bergrot und der kühlen Reinheit des Tages — aus derlei Dingen mußte es sein, daß die Musik herkam, die dem Jakob ins Herz und von da in die Geige floß. Es waren manchmal sonderbare Söne.

"Serrgott, hör endlich auf mit deinem Kraten," hatte der alte Troger, sein Vater, bis zu seinem kürzlichen Sod manchmal und manchmal gekeift.

"Serrgott, spiel doch einen Tanz oder ein Lied — nicht solch verdammtes Rauderwelsch," verlangten von ihm die Bauern, wenn sie ihn hörten.

Alber ob er nun dem Vater zulieb aufhörte oder den Alplern zu Gefallen dem Lehrer seine Lieder herabgeigte, beim nächsten Alleinsein kam wieder die Eigenmusik aus ihm herauf. Da er sonst unter ihnen umherging wie jeder andre, den Mist- und Streuekorb auf dem Rücken trug, ins Solz und Wildheu fuhr und das Vieh besorgte, so sanden die von Alplen nichts Besonderes an ihm und wurden nicht gewahr, daß mit dem Troger-Jakob eigentlich in ihrer Mitte eine sonderbare Pflanze aufschoß. Die Dorfgedanken sammelten sich zum erstenmal auf ihm, als sein Vater starb und er, da seine Mutter schon ein Dutend Jahre tot war, als der einzige in dem Saus an der Brücke zurückblieb.

Eigentlich allein blieb er in den Augen der Leute nicht, sondern hatte eine feine Gesellschaft in einer fleinen Ungahl Gülten, die in feines Baters Trube Dank dieser vergilbten Papiere brauchte ber Jakob sich nicht in Tagelohn zu verdingen, mußte im Sommer feine Führerdienste tun, furz, er brauchte nicht auf Geldverdienen auszugehen, wenn er nicht wollte. Freilich reichten seine Zinsen nicht zu Leppigkeiten hin, aber es war in Alplen doch schon ein Großes, einen wie den Troger dasiten zu sehen, der sein Bieb begen und gemächlich und müßig den Tag hingehen sehen konnte, ohne daß der Dorfweibel Sunger an die Eur flopfte. So fanden also die Gedanken derer von Alplen sich auf dem Jakob zusammen, als er in das Erbe feines Vaters rückte. Als er aber an jenem Sonntag auf der Mauer faß und fiedelte, lag der Vater just vierzehn Tage erst im Grab, und es war deshalb nicht verwunderlich, daß hier und da Mann, Weib oder Rind in der Dorfgasse auftauchten, einen Augenblick ftillstanden und den geigenden Erben eingehender als sonst betrachteten und über ihn nachsannen. Allmählich sammelten sich auch ein vaar Rinder auf einen Saufen, drückten sich näher und stellten sich in einem Salbkreis um den Jakob herum. Der kümmerte sich nicht um sie und achtete nicht einmal darauf, als des Sternenwirts Seppli, ein bunkelhaariger aufgeweckter Bub, sich neben ibm über die Mauer lehnte und ihm von unten herauf breit lachend ins Gesicht auckte. Nicht daß ber Jakob nun etwa eine Andacht im Gesicht gehabt bätte, wie sie ben musizierenden Engeln auf manchen

Bildern mehr oder weniger glücklich in die Züge gemalt ist. Er mochte kaum einen viel andern Ausbruck haben, wenn er mit dem gefüllten Rückenkord auf sein Eigenland hinausschritt; aber das Gesicht war schon ein wenig anders als andre. Der Jakob hatte eine feine, gerade, scharfe Nase, ein eigentliches Runstwerk einer solchen, hagere Wangen und eine schmale, braune, an den Nändern glänzend weiße Stirn. Vart und Schnurrbart waren jung, dunkelblond und dünn. Der Vart lief spitzu, sah aber, weil er nicht so geschnitten, sondern gewachsen war, zerzaust aus. Das Saar hätte auch ein paar Scherenschnitte vertragen; es streifte am Nacken mit den Spitzen den ungestärkten groben Semdkragen. Die hellbraunen Augen, die durch lange Wimpern in die Selle schauten, glänzten eigentümlich.

Der Bub, der Seppli, als der andre fich nicht um ihn fummerte, betam den Spaß fatt und zog fich zurück. Er stellte fich in die Reihe der übrigen. drehte fich der Straße zu und kummerte fich um des Jatobs Spiel nicht weiter. Dann bekamen feine Augen andre Arbeit. In der Dorfgaffe tauchte ein mit zwei Pferden bespannter Wagen auf, auf deffen Bock ein einheimischer Rutscher, in beffen Innen-seite aber vier fremde Reisende sagen. Der Wagen fuhr langsam daher, bergzu gewandt. Der Rutscher ließ den Pferden die Zügel frei. Die Wageninfaffen, ein Serr und drei Damen, lehnten in den Polftern und faben ftill in den klaren Sag. Alls fie die letten Säuser erreichten, trug ihnen der Wind die Beigentone zu. Eine ber Damen fprach etwas zu ihren Begleitern, und der Serr legte aufstehend dem 128

Rutscher die Sand auf die Uchsel und ließ anhalten. Unweit der Stelle, wo der Troger-Jakob faß, blieb ber Wagen stehen, der geigende Bauer aber hörte nicht oder ließ in der Straße geben, was wollte, und spielte weiter. Erst das Richern der Rinder, die innewurden, daß die Fremden dem Troger lauschten und sich an dessen Unbekümmertheit ergötten, veranlaßte ibn, fich umzuseben. Er fentte ben Bogen, ließ langsam bas aufgestütte Bein zu Boden gleiten und klemmte fein Instrument unter ben linken Urm. In feine Backen stieg bas Blut. Inzwischen hatte sich hinter dem Wagen mehr neugieriges Volt gesammelt, Manner und Weiber. Ein Gaffer zog den andern nach. Sie konnten das Gespräch boren und versteben, bas die Fremden in deutscher Sprache führten.

"Schade," sagte die junge Dame, die zuerst gesprochen hatte, als der Troger nicht weiterspielte.

"Die Töne paßten sonderbar in den wunder-

vollen Tag," meinte eine der andern.

"Ein außerordentliches Spiel," fügte die dritte hinzu. Der Serr aber stieg aus und ging zu dem Jakob hinüber, der im Begriff war, nach seinem Haus sich hinüberzuwenden.

"Sie haben entschieden Talent," hörten die von Alplen den Fremden fagen. "Schade, daß Sie nicht im Tale wohnen und sich weiter ausbilden lassen

fönnen."

Der Jakob nahm den Sut, der auf der Mauer gelegen hatte, in die Sand und drehte ihn linkisch zwischen den langen hageren Fingern. "Nein, Serr," sagte er lachend, "das wäre schon nichts; das ist

für Stadtleute gut." Der Fremde tat noch ein paar Fragen, wie er zu der Beige komme, wie er gelernt habe und dergleichen. Dann gab er ihm die Sand und stieg wieder ein. Die Damen winkten dem Jakob zu und sahen ihn mit einer Art Sochachtung an. Die von Alplen konnten noch bören, wie der Fremde wiederholte: "Ein großes Calent hat er — ganz entschieden." Es war aber etwas Merkwürdiges, daß einer aus ihrer Mitte von Leuten, die aus der großen weiten Welt tamen, für etwas Bedeutendes angesehen wurde. Der Saufen berer von Alplen wuchs, und als der Wagen in schnellerem Tempo davongerollt war, umstanden groß und klein den Jakob, besprachen das, was geschehen war, und maßen ihn mit Blicken, in benen ein großes Staunen war. Dabei galt dieses Staunen nicht mehr dem Erben der Gülten, sondern zum erstenmal dem Beiger, deffen musikalisches "Rauderwelsch" sie sonst nicht ausstehen konnten.

Der Troger lehnte in seinem dunkeln Sonntagsstaat an der Mauer; sein Gesicht war noch immer rot, aber er lachte. Dabei stand er klozig und schwer wie alle andern da. Diese fingen an, ihn aufzuziehen, weil sie so am ersten über das Gefühl hinwegkamen, daß er etwas mehr sei als sie selbst: "Bravo, großer Musikant! — Der Teufel, der Teufel, das ist nicht mehr nichts!"

"Geh doch nach Arselen hinab, dich in den Gasthöfen hören lassen," sagte der Bennet, der Dorfverwalter, einer der Angesehensten im Ort, ein langer, zäher Mann mit einem bartlosen alten Gesicht. "Ich wollte, daß ich müßte," murrte der Jakob

zurück.

Im Saufen stehend eiferte gleichzeitig der bleiche, schwarzhaarige Lehrer, gegen ein paar neben ihm Stehende gewendet: "Immer habe ich es gesagt, daß er etwas kann, der Troger."

"Spiel doch," forderte ein andrer den Jakob auf. Da drehten aber zwei alte Bauern der Gruppe den Rücken. Wenn die Musik wieder losging, brückten sie sich. Auch der Sternwirt, der Furrer, ein Baum von einem Menschen, bekam bas Gähnen und stampfte, die Sande in den Saschen, hinweg. Der Troger aber machte gar keine Miene, als ob er spielen wollte, machte sich von seiner Mauer los, trat unter die Dörfler, blieb die Antwort nicht schuldig, wenn einer noch ftichelte, sah aber allmählich bas Gefpräch fich anderm zuwenden. Im Ende schob sich der ganze Dörflerhaufen dort zwischen ben Säuferreihen wieder hinein, wo er herausgekommen war, und der Troger schritt unter ihnen und bog nach seinem Sause ab, wie die übrigen, von denen einer nach dem andern in den ihrigen verschwanden.

## Zweites Rapitel

Von dem einen Vorfall ging es aber doch aus, daß die von Alplen zur Erkenntnisk famen, daß der Troger-Jakob kein Alltäglicher war. Wenn einer Beifall klatscht, stimmen leicht ein paar andre ein. Seit die Fremden ihn gerühmt hatten, hatte der

Eroger unter seinen Dorfgenoffen ein paar Bewunderer, die herzuliefen, wenn sie ihn spielen hörten, ihn rühmten, ihn wohl auch da und dort Bum Spielen aufforderten. Ihre Zahl wuchs, Mann um Mann, schneckenlangsam, aber fie wuchs. Einer von ihnen war der Dorfverwalter. Der kam einmal mit ein paar Touristen zu reden, die im Dorf sich ausgeruht und gestärkt hatten. Sie rühmten sein Dorf, die Schönheit der Talgegend, und als er ihnen im Eifer und in der Freude über ihr Lob noch etwas zu nennen bestrebt war, was ihnen entgangen und ihrer Bewunderung wert ware, verfiel er auf den Eroger und begann dem seine Runft hervorzustreichen. Die jungen Leute, weniger in der Erwartung eines wirklichen Runftgenuffes als im Bebanken, fich einen Spaß zu machen, ließen den Troger jum Sternwirt entbieten und ersuchten ihn, ju spielen. Obwohl ein innerlich empfindsamer Mensch, war dieser nicht spröde und scheu, solange es sich um seine Geige handelte, und tat nach der Fremden Willen, enttäuschte fie angenehm durch das ursprüngliche, ersichtlich aus Eignem kommende Spiel und riß fie zu lauterem Beifall bin, als fie vielleicht nach Verdienst hätten svenden sollen. Was biesem Sag geschah, wiederholte sich später. Der Dorfverwalter, feines einen Erfolges mit feinem Schütling eingedent, nahm in dem Sommer noch mehrmals Gelegenheit, den zahlreich einkehrenden Fremden das Spiel des Trogers zu rühmen. Andre folgten dem Beispiel, und fo tam es, daß der Troger-Sakob unter den Merkwürdigkeiten von Alplen dem Fremdvolk anfing genannt und gezeigt zu werden.

Dabei überkam eine Urt Liebe für den aus dem großen Saufen Servorstechenden die von Alplen, diese Liebe übertrug sich auch auf sein Spiel, und mit der Freude daran wuchs bei manchen eine Art Verständnis für seine Musik heran. Go ereignete sich gegen den Serbst hin in Alplen manchmal die große Seltsamkeit, daß die Dörfler - nicht alle, aber doch die Mehrzahl — an Sonntagen, nachdem sie vormittags wie Rechtens der Predigt ihres Rapuziners in der Kirche angewohnt hatten, nachmittags oder abends noch von den Händen des Troger-Jakob eine Urt Nachgottesdienst genoffen. Da hockten fie an dem Sang bes Winterbergs, an den das Dorf sich anlehnte, und boten eine feltsame Gruppe. Still und fast regungslos hockten die meisten; ein Fremder, der unten in der Strafe vorbeiging, hatte das schweigsame Bolt für aus Stein gehauene Bilder halten können. Der Dorfverwalter, der Bennet, faß da, das nackte Rungelgesicht in beide Sände gelegt, daß der bleiche, hochgewölbte Schädel, um den nur noch ein turzer Saarfranz lief, leuchtete. Der Camenzind, der alte Führer, faß ein paar Schritte von ihm ab, die Pfeife zwischen den Zähnen, die Selle des Tages voll in dem wetterbraunen Gesicht. Die Alugen bingen ibm an den Firnböhen, wo er feine zweite Beimat hatte. Da kauerte der Pater Benedikt, der Rapuziner und Seelforger von Alplen, die festen Arme um die Rnie gespannt. Sein langer, schöner Bart riefelte in seine braune Rutte hinab und hatte die gleiche sattbraune Farbe, so daß sich schwer unterschied, was Saar und was härenes Kleid war. Weiber saßen bort, jung und alt, schöne und häßliche. Neben ihnen Greise und halbgewachsene Burschen, meist die Pfeise im Mund. Auch ein paar Kinder hatten ihre Pläße zwischen den Erwachsenen. Da und dort lag ein kleiner Barfuß im Lehnengraß und staunte an den blauen Simmel hinauf. Die Firne warfen ihr scharfes Licht an die grüne Salde, in harten Linien traten die Umrisse der schweren Gestalten der Alplener auß ihr herauß, und die eckigen Schädel der Männer waren wie auß dem Berghang heraußgeschnitten. Wie eine Blume erschien dazwischen manchmal ein zarteß, schmales Weiberaesicht.

Aus der Schar des kauernden Volkes hob sich die Gestalt des Troger-Jakob, der aufrecht zwischen den Steinen stand. Sein Gewand war das feiertägliche der andern, war dunkelgrau und rauh und roh zugeschneidert. Dürr, braun und fest traten die erhobenen Sandgelenke aus den durch die eiane Schwere zurückfallenden Aermeln. Die Beige hielt er fest unters Rinn gespannt, der dunne braune Bart floß am Solz nieder, und an dem geschnitten Instrument liegend sah das hagere Besicht felbst wie scharf und kunftvoll geschnist aus. Der Troger, wenn er zu spielen begann, sah nicht mehr, was um ihn war. Seine Lider waren halb über seine Alugen gesenkt, aber ihr Blick fuhr doch zwischen den sonderlich langen Wimperhaaren hindurch und ins Weite und schien von einer adlerartigen Scharfe zu fein; benn er sah, was am Simmel und am jenseitigen Berg, oben im Schnee und unten in den Klüften, mas in der Straße und was in den Matten fich

ereignete. Daß er das alles fah, dafür gab es ein eigentümliches Zeugnis, die Musik seiner Geige. Die rote, leuchtende Wolke, die wie von langsamen Winden getrieben, durch das Blau des himmels glitt, die schwere, wetterdunkle Nebelwand, die hinter bem Rhonestock stand, die Laue, die eben am Rotfirn grollte, und das Serdenläuten, das faum borbar aus den tiefsten Matten heraufscholl — das alles war in Trogers Spiel. Der Wind war darin, der an einer zackigen Felswand harfte, und — ha plöklich — war des Sternwirts Seppli darin, der unten an der Veralehne im flachen Gras einen

Vurzelbaum schlug.

Das war nun erst allmählich dem Jakob in die Finger oder ins Berg oder weiß Gott wohinein getommen, daß das Leben felbft aus feinem Spiel herausklang. In ihn hinein mochte es schon länger getont haben, aber es scharf und fo wieder zurückklingen zu lassen, daß auch ein nicht just scharfsinniger und scharfhöriger Mensch es begriff und verstand, gelang ihm erft Zeit um Zeit. Es wuchs etwas in ihm und wuchs so mächtig, daß er das Großwerden fast an seinem Leib empfand. Weil er aber fühlte, daß er für das innerliche Drängen und Wachsen einen Ausfluß haben mußte und diesen in seinem Singholz fand, so wurde die Freundschaft zwischen ihm und dieser seiner Beige immer größer; er hatte eine Art Hunger nach feinem Inftrument.

Die von Alblen hockten um ihn herum und lauschten. Dann konnte es geschehen, daß ein Mädchen die Sand über die Augen hob, in Die

rote Wolke sah und dann der Nachbarin das leise Wort hinwarf: "Es ist, als ob er gespielt hätte, wie die da oben vorbeiziehen." Oder daß der Rapuziner nickte: "Ja, ja, das ist der Wind — der Wind ist das!" Oder daß der Dorsverwalter laut auflachte: "Spielst dem Seppli zum Radschlagen auf, Jakob?"

Der Jakob ließ sich durch ihre hingeworfenen Bemerkungen nicht groß stören. Er gab wohl da und dort einen kurzen Bescheid, antwortete auch wohl nur durch ein flüchtiges Lächeln, dann spielte er weiter. Aber just darin, wie er nachher fast noch innerlichere und kräftigere Töne aus seiner Geige herausholte, lag der Beweiß, daß ihre Reden ihm nicht gleichgültig waren, daß er vielmehr das undewußte Lob, das darin lag, wohl heraushörte und die Lust an seinem Spiel davon sich speiste wie die Flamme vom Del. Um Ende brach er plöstlich ab, gleichsam auf dem Gipfel seiner Freude innehaltend, schnaufte hochauf und nickte den Gemeindegenossen von oben herab, ein wenig gnädig fast, zu: "So," sagte er, "fertig für heute."

Es siel keinem ein, zu danken, während er sein Instrument in das grüne Tuch schlug. Einer nach dem andern krabbelten sie auf die Beine. "Ja, ja," sagte hier einer und dort einer. Einer gähnte, der andre stieß einen ihrer schrillen Jauchzer aus, die Weiber ließen meist die Zungen um so eifriger spielen, je länger sie hatten ruhen müssen. Darauf stampften sie allmählich hangab, ihren Säusern zu, der Jakob mitten unter ihnen. Auf dem Weg siel das bischen Seltsamkeit, das über der schweigenden

Gemeinde oben an der Lehne gewesen war, völlig von ihnen ab; sie waren die Alltagsbauern wie nur je. Der Rapuziner schritt nachher an seinem Haus auf und ab, sein Brevier in Händen, die Weiber gingen an ihre häuslichen Pflichten, die Männer machten sich ans Melken. Auch der Jakob besorgte seine Ruh und sein Schmalvieh, trat mit dem Milchtessel aus dem Stall ins Haus wie jeder andre, kam, die Hemdärmel bis zum Ellbogen aufgekrempelt und barsuß, nach einer Weile wieder in die Straße, saß nachher bis zum Zunachten mit anderm Dorfvolk rauchend und politisierend auf irgendeinem Lattenhag oder im Wirtshaus und war im Wesen und Tun ein Vauer wie alle.

Sein Ansehen wuchs aber doch stetig. Sein Ruhm klang hinab in die Nachbardörfer, Bekannte luden ihn ein, und es geschah, daß er einigemal in die nächstegelegenen Börfer hinabstieg und sich dort hören ließ.

Um diese Zeit war es, daß die Ratharina Lom-

barbi in fein Leben fam.

Er saß eines Werktagabends in seiner Stube unweit des offenen und nach der Dorfgasse gehenden Fensters. Die Aveglocke war eben still geworden, das letzte kleine Erzzittern flog noch just über die Süttendächer hinaus und erlosch ob den Talmatten. Da hob des Trogers Geige zu tönen an. In der Dorfgasse war ein sachtes, zartes Licht, das auf rissigen hölzernen Fenstersimsen als goldener Schimmer ruhte und mit leisem Blinken über braune Wände leuchtete. Der Troger schien gleichsam den entwanderten Aveglockenklang zurückgeholt zu haben und ihn nun in seiner Stube zu hätscheln und

wiedertönen zu lassen, jest leise, jest laut. In der Gasse standen ein paar Alplener still. Es war ohnehin Feierabendzeit, und nach und nach trat einer und der andre unter Jakobs niederes Fenster, warf die Arme über die Brüstung, schaute in die Stube und lauschte. Das ging und kam so, jest einer, jest ein paar, jest ein Mann, jest einige Weiber. Alls der Jakob sich einmal dem Fenster zudrehte, lag just die Kathrine mit den schlanken Armen breit auf dem Brett und schaute herein. Er lachte ihr zu, spielte seine Melodie zu Ende und rückte seinen Stuhl dann näher ans Fenster. "So, bist auch wieder da?" fragte er.

"Ja, heute nachmittag bin ich zurückgekommen," antwortete sie.

Die Sternwirtin, ihrer Mutter Schwester, stand in ihrer ganzen Breite hinter ihr und mischte sich jest ein. "Gelt, der kann etwas, Trini?" sagte sie, gegen das Mädchen gewandt.

Das sah mit den großen dunkeln Augen den Troger an und fagte: "Sie haben schon unterwegs

davon gesprochen, wie du spielen kannft."

Er zuckte die Schultern, lachte und lehnte sich behaglich in den Stuhl zurück; es sitt sich vergnüg- lich im Sonnenschein des Ruhms.

"Am Sonntag spielt er manchmal fürs ganze Dorf," berichtete die redselige Furrerin weiter.

"Das nächstemal komme ich auch," sagte die Rathrine.

Dann wollte der Jakob wissen, wie es der letzteren in der Fremde, aus der sie zurückgekehrt war, gefallen hätte, und sie kamen auf allerlei andre Dinge 138

zu sprechen. Andre Dörfler traten beran. Ein großes Getratsch gedieh unter des Trogers Fenster. Dabei zog die von Alplen nicht sowohl der Sakob als vielmehr die Rathrine an, die mit fechzehn Jahren fortgegangen und nun erst mit zwanzig wieder ins Dorf gekommen war. Mit einer faulen Unmut ans Saus lehnend, begrüßte sie jene unter ihnen, die sie seit ihrer Rückfehr noch nicht gesehen hatte, reichte dem und jenem die runde, Arbeitsspuren tragende Sand und legte sich zwischenhinein wieder breit aufs Gesims, dem Jakob Rede und Untwort ftebend. Wenn fie den Rücken der Straße zuwendete, spähten die von Alplen scharf aus, was aus der Verwandten der Sternwirtin, die eine von Alplen zur Mutter und einen Welschen zum Vater hatte, in der Fremde geworden sei. Die Weiber saben, daß die welsche Urt ihr nachging, da sie schmiegsamer von Gestalt, aber auch nachlässiger im Gewand war als eine Einheimische und eine Strähne ihres schönen schwarzen Saares unordentlich in Stirn und Wange fallen ließ. Die Männer schleckten heimlich und fanden, daß die Rathrine eine Feine und Schöne geworden war. Sie war redselig und luftig, auch schlagfertig, wenn eine Neckerei ihr anflog, mochte die nun von außen oder aus der Trogerstube kommen. Wenn sie aber just einmal nicht sprach, sondern nur zuhörend an der Sauswand lehnte, kam jäh ein eigentümlich sinnender Zug in ihr schmales weißes Gesicht. Sie hatte dann etwas Bettlerhaftes, Mitleiderregendes an sich, ohne deffen im geringsten bewußt, ja, ohne des Mitleids irgendwie bedürftig zu fein.

Das Gespräch am Fenster dauerte seine Weile; allmählich, gleich einem ebbenden Wasser, schlug es seltener in die Trogerstube hinein, sondern blieb in der Straße und zwischen den Dörslern, verrann dahin und dorthin, wie diese eben sich nachher wieder zu zerstreuen begannen. Mit der Sternwirtin, die nach ihrem jenseit der Straße stehenden Gasthaus hinüberwatschelte, ging eine gute Wortwelle fort. Da sagte auch die Rathrine: "Ja — so muß ich, dent' wohl," und nickte: "Ide, Jakob," und der Jakob grüßte zurück: "So, ade, du!"

Alls er aber nachber sich in seine Stube zurückwandte, vergaß er, daß er eigentlich im Spielen gestört worden war, packte seine Geige ein und hatte den gleichen Gedanken wie die Männer in der Straße, daß sie eine Feine, Schöne geworden war, die Rathrine Lombardi, fühlte auch ein eigentümliches Interesse an dem Mädchen, um daß er sich sonst zeit seines Lebens nicht gekümmert hatte, und sperrte daher auch die Ohren dem weit auf, was in den nächsten Tagen im Dorf von der Rathrine berichtet wurde.

Diese blieb eine Woche lang in aller Mund; benn es geschah selten, daß ein Alplener Kind in die Fremde ging, noch seltener, daß eins wiederkam. Die Alplener bekamen am Schicksal der Kathrine alle Sonnen- und Schattenseiten heraus. In Paris war sie gewesen, das war allbekannt. Auch wußte jeder, daß ihr Vater, der Lombardi, sich von seiner Frau getrennt hatte und seit zwei Jahren irgendwo in Amerika sich herumtrieb. Schließlich müßten sie nicht ein so gutes Tagblatt in Alplen gehabt

haben wie die Sternwirtin, wenn sie es nicht hätten erfahren sollen, daß ihre geschiedene Schwester in Paris, die Mutter der Rathrine, sich dort vor einem Jahr mit einem vermöglichen Gemüsehändler wieder verheiratet hatte. Eine große Neuigkeit außer den kleinen, wo sie gewesen, was sie getrieben, gesehen, gelernt hatte, kam aber erst mit der Rathrine selbst ins Dorf: die, daß diese gar nicht lange, ein — zwei Monate nur und gesundheitshalber zu bleiben gedenke, und die andre, daß sie einem jungen Unterländler versprochen sei, den sie in Paris kennen gelernt.

Alls diese Tatsache dem Troger-Jakob zu Ohren kam, überkam ihn eine Art Unbehagen, über dessen Ursprung er sich selbst nicht klar war. Er ärgerte sich und wußte nicht recht, worüber und warum; aber der Alerger verslog auch bald; der Alltag brachte ihn auf andre Gedanken, und die Angelegenheit der Kathrine kümmerte ihn schließlich nicht groß. Es war nur sonderbar, daß er am Abend, nachdem er von der Verlodung gehört hatte, zur Geige griff, und daß in seinem Spiel an diesem Abend etwas Klaghaftes war.

## Drittes Rapitel

Der Rathrine Lombardi, die mit dem Lärm der Weltstadt in den Ohren in die Vergtotenstille kam, war diese Stille anfangs wohltätig, allmählich aber vermißte sie nicht sowohl den Stadtlärm als vielmehr die mancherlei Unterhaltung, die in dem lärmenden Leben gelegen hatte. "Jesse, wie auf

einem Kirchhof ist es da oben," fagte sie bald, gähnte, da sie keine Arbeit hatte, recht oft und sprach gern davon, daß Peter, ihr Berlobter, lange Zeit habe, und sie vielleicht früher wieder fortreisen werde, als ausgemacht gewesen sei. Auf der Suche nach Zeitvertreib tam sie dazu, der Alplener Merkwürdigteit, dem Troger-Jatob, ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Sie fand, daß der Geiger auch ohne fein Instrument ein gang unterhaltlicher Mensch sei, stand daher gern bei ihm unter der Saustur oder am Stall, ließ fich von ihm fein bifichen Lebenslauf erzählen, tanzte einmal mit ihm, als eine im "Stern" raftende fünftöpfige Wandermusikantenbande dazu Unlaß gab, und erklärte der Bafe, der Furrerin, auf Befragen, warum sie so häufig bei dem Troger stecke, achselzuckend: bah, sie wolle dann noch nicht vor Langeweile umkommen da in Alvlen.

Der Troger war kein Seißblütiger, eher ein Langsamer, dachte nicht daran, daß aus der allmählich sich entwickelnden Kameradschaft mit der Rathrine etwas andres kommen könnte, und hatte nie den Einfall, den Riegel, der ihm durch des Mädchens Verlobung vorgeschoben war, einmal zurückzuschieben; aber er ließ sich die Nähe der Rathrine als etwas Schönes, Feiertägliches mit stillem Wohlbehagen gefallen und wußte nicht, daß die daran schuld war, wenn ihm an manchen Tagen schwer und heimwehhaft zumute war, wußte nur, daß er seine andre Kameradin, die Geige, daroh immer lieber gewann, und daß das kluge Solz das alles sagen konnte, was ihn drückte und was er doch nicht in Worken herausgebracht hätte.

Da kam nun für die beiden, für den Jakob und die Rathrine, ein bedeutsamer Abend. Der Jakob faß auf der Mauer an der Bergstraße, wie er oftmals tat, und staunte ohne große Gedanken, vielleicht mit einem Wohlgefühl, wie der Feierabend es jedem Arbeiter gibt, in die weiten Matten hinab. Es war bier außen früh ftill. Der Jatob rauchte eine Pfeife. Alls sie auf die Neige ging, war auch der Tag zu Ende. Ueber dem Bach, der tief unten die Matten durchzog, stand ein weißer, gespenstiger Dunst, der in unruhiger Bewegung bachaufwärts strich, sich hob und senkte, einte und trennte, daß es sich manchmal anfah, als walle ein Zug stiller Gestalten zum Ursprung des Bergbachs, dem Gletscher, binauf. Alls nun dem Jakob mit der Pfeife die Beschäftigung ausging, sah er etwas, auf das er bisher noch nie geachtet hatte: daß sein Cal um diese Wandel= zeit vom Tag zur Nacht ein eigentümliches Leben hatte. Es wurde ihm sonderbar zumute, fast unheimlich, als gingen Geister um. Die Matten zu seinen Füßen versanken immer mehr in Dunkelheit, die wandernden Dünste wurden undeutlicher und waren nur noch wie dünner Rauch; dann verschwanden sie ganz. Je mehr aber, was in der Tiefe war, von der unhörbar schreitenden Nacht ausgelöscht wurde, desto näher und schärfer traten der Himmel und die Berge, die ihn trugen, vor das Auge. Der Himmel war graublau und von einem innerlichen Silberschein durchleuchtet, an den Bergen war es, als ob sie plump und schwer und langsam, aber mit furchterregender Wucht sich dehnten und wüchsen, die weißen Säupter höher und

steifer in den Simmel reckten und ihre breite Brust schwellend vortrete. Dem Jakob schienen die Felsen nah wie nie. Un diese nahen und schweren Bergglieder hinüberspähend, schrak er zusammen, als ein leiser Schritt in seinem Rücken sich näherte und die Rathrine neben ihn trat.

"Saha, ich habe doch gedacht, du seiest es," lachte sie. "Von meinem Fenster aus habe ich dich da sitzen sehen." Sie schwang sich auf die Mauer, so daß sie ihm gegenüber saßt. "Es wird eine schöne Nacht," sagte sie.

Er hob den Urm und deutete durch das Flußtal hinauf, wo die Berge zurücktraten und scheinbar niedriger waren, aber nur, weil sie ferner standen. Dort blitte aus einer Lücke ein blauweißes Feuer, zuerst nur sterngroß, aber an Größe und Klarheit rasch wachsend.

"Da kommt der Mond," sagte er. Seine Stimme klang gedämpft; um der großen Stille willen, die ringsum war, redete er unwillkürlich leise. Dann sahen sie dem Steigen des Mondes zu. Sein Schein quoll jest in das Flußtal herab und ließ da und dort das Wasser in den Steinen glänzen. Indessen aber war über den Vergen abermals wie eine Vewegung. Die Schneescheitel begannen zu leuchten. Die Firne lagen nach und nach ganz hell und scharf umgrenzt wie weiße Gärten unter dem dunkler gewordenen Simmel oder wie Totenhöse mit weißen Marmorgräbern, mächtig, still.

Die Rathrine und der Jakob sprachen kaum miteinander. Sie faßen da und sahen vor sich hin und hinaus. Es war kein Abend zum viel Reden.

Nur ein-, zweimal zeigte eins dem andern: "Schau, bort das Schneehorn ift auch hell geworden" — und dann: "Schau, jest geht das Licht in die Matten hinab."

"Eigentlich solltest jest eines spielen," sagte nach einer Weile die Rathrine.

Er befann sich. Dann schien ihm der Gedanke zu gefallen, und er holte die Geige. Die Beine über die Mattenseite der Mauer hängend, spielte er dann leise, als ob er keinen aus dem Dorf herüberlocken wollte. Der Mond war jest hoch, und sein Licht übergoß auch die Stelle, wo sie saßen. Allmählich vergaß der Jakob sich im Spiel. Es wurde nicht lauter, aber es kam eine eigne Gewalt hinein. "Sörst," belehrte er die Kathrine mit seiner leisen Stimme, "jest geht das Totenvolk in den Gletscher hinauf," und wirklich klang die Geige, als ob ganz fern an den Gletscher hinauf einklagendes Singen gehe.

Die Rathrine konnte nicht umhin, daß ihr bang wurde, und dann staunte sie über das, was der Jakob alles aus seinem Instrument herausbrachte. Sie sah ihn auch an, dessen ganze Gestalt jest scharf im Licht stand, und sah, daß er eigentlich ein schöner Wensch war, der Troger-Jakob. Die Gestalt war eckiger, in ihrer groben Gewandung plumper als die der Männer, die sie in den Städten gesehen hatte, aber der Ropf mit dem langen blonden Haar, dem scharfgeschnittenen Prosil, dem dünnen, auf die Brust rieselnden Bart, vor allem mit den sonderbaren, unter den langen Wimpern spähenden Lugen, war — richtig, wie der Beilandskopf war er, den sie in Paris auf dem Vild eines großen Malers gesehen

hatte. Ein eigentümlicher Mensch war der da, der Jakob, ein seltener. Wenn sie daran dachte, daß sie in einigen Wochen und für immer von hier fort mußte, so tat es ihr leid, den da, den Troger, zurücklassen zu müssen; sie hätte ihn ihr Leben lang so neben sich haben mögen wie jest. Es siel ihr nicht ein, daß sie ihn für den Städter, den Peter, eintauschen möchte; sicherlich hätte sie nicht ein Leben in des Trogers Hütte und in Alplen an das vergnüglichere Stadtleben getauscht, aber daß in letzteres der Troger nicht gehörte, war doch schade.

Der Jakob ließ jett den Bogen sinken. Er fühlte, daß ihr Blick auf ihm ruhte, und wendete sich langsam nach ihr um. Ihr schmales, schönes Gesicht erschien im Mondlicht wachskarben, das dunkle schlichte Haar legte sich glatter und ordentlicher als gewöhnlich darum. In ihren Augen stand die große Traurigkeit, die weder ein gewollter noch ein eine Empfindung spiegelnder Ausdruck, sondern nur eine Eigentümlichkeit ihres Blicks war. Ihre Augen trafen einander.

"Du — es ist schade, daß du wieder fortgehst," sagte der Jakob und legte die Sand auf die ihre; aber auch in seinem Son war nichts, was wie eine Vitte: "Bleib lieber da" klang, sondern auch er nahm es für selbstverskändlich, daß alles blieb, wie es war. Es siel ihm nicht ein, dem andern, ihrem — dem Peter, die Braut abspenstig zu machen.

"Ja, eben, gelt," gab die Kathrine auf fein Wort zurück.

Dann saßen sie wieder eine Weile ganz zufrieden. "Ja — es ist halt jest so," sagte die Rathrine noch.

Der Jakob strich noch ein paarmal mit dem Bogen über die Saiten, klimperte mit den Fingern daran und summte leife dazu. Dann tam allmäblich ein fälterer Luftzug bergber, und die Rathrine fröftelte.

"Jest muß ich doch wieder hinein," sagte fie dann, "die Base wird sich wundern, wo ich stecke."

Alls sie von der Mauer glitt, nahm auch der Jafob die Beige unter den Arm und ging mit ibr. 3wischen "Stern" und Trogerhaus sagten fie "gut Nacht". Sie gaben einander die Sand und drückten fest zu. Dann trennten sie sich.

Run war es gang ficher, daß bas Erscheinen ber Rathrine in des Trogers Leben ein Ereignis, vielleicht das größte feines ganzen Lebens mar; ebenso fest aber stand, daß er viel zu zäh, trocken und start war, als daß er den Ropf hätte hängen lassen, weil er sie nicht behalten konnte. Er ging tein einziges Mal nach jener Mondscheinnacht mit schwererem Serzen als früher zu Bett ober bekam das Leben satt oder verlor den auten Alltaashumor. nur eins ließ sich nicht leugnen, daß feine ohne Lehrer fich entwickelnde Runft, die Beige zu fpielen, eine lette und große Verinnerlichung und Erhöhung erfuhr, seit er sein Serz an das Mädchen bing. Selbst der Rapuziner, der schon weit in der Welt herumgekommen und viel schöne und gute Musik gehört hatte, stand in diesen Sagen oft und oft unter bes Bauern Fenfter und schüttelte den Ropf und meinte: "Ja, er sollte doch noch sich ausbilden lassen, der Jatob, follte er; es ftectt etwas in ihm; fast eine Sünde scheintes, wenn man die Gottesgabe nichtpfleat."

Alls er dann allen Ernstes dem Jakob riet, an ein Musikinstitut in eine Stadt zu gehen, ihm auch seine Verwendung versprach, sah ihn der aber groß an und sagte lachend: "Nein, Herr Pater, da bin ich schon lang zu alt, und ich wüßte auch nicht, wie mich umtun in einer solchen Schule und — Herrgott ja — da möcht' ich schon lieber fünfzig Körbe schweren Mist auf den Winterberg hinauftragen, als unter das hochnasige Stadtvolk gehen, ein Vierschrot wie ich."

Der Pater Kapuziner meinte darin auch wieder etwas Wahres zu sehen: in seiner Art, seinen Lebensgewohnheiten hatte der Jakob nichts von einem Künstler an sich. So beschied er sich bald und gab zu, daß jener wohl besser der Bauer blieb, der er war.

Die Wochen der Rathrine gingen indessen herum. Sie erklärte, daß sie in Alplen fürchterlich gesund geworden sei, plauderte den einen Tag fröhlich und viel von ihrer künftigen Hochzeit, von Paris, dem städtischen Peter und der schönen Zukunft und steckte den nächsten fleißig dei dem Troger-Jakob auf Matte oder am Haus und bedauerte dabei heimlich, daß ihre Zeit schon um war.

Darüber war auf einmal der Reisetag da.

Er fing mit einem hellen, warmen Morgen an. Die Sonne war noch nicht auf. Ihr Vorbote, das Frühlicht, lag erft rosig auf den höchsten Vergspißen, als die Rathrine reisefertig in die Saustür am Sternwirtshaus trat. Die Furrerin erschien neben ihr, und der Furrer, rot, fauchend und mächtig, nestelte an dem Strick herum, der den Koffer der 148

Rathrine auf einem an das Saus gelehnten Räf festhielt. Dann half er einem jungen Rnecht das Tragbols auf den Rücken nehmen, streckte der Rathrine die breite Prate bin und grußte trocken: "So, ade." Parauf ging er ins Saus.

Da kam der Troger-Jakob über die Straße, in

auten Rleidern, den Sut auf dem Ropf.

"Ja, geht der jest auch mit?" fragte die Furrerin unwirsch das Mädchen.

"Natürlich," gab das zurück und hatte einen

furzen Augenblick das Blut in den Backen.

Der Jakob tat, als ob gar nichts Besonderes dabei wäre. Er fagte "guten Tag" und fragte: "Rann ich etwas tragen, etwa?"

Seine Ruhe half der Furrerin über den kleinen Born hinweg; fie lachte. "Rannst sie ja gerade dem Peter nach Paris bringen," fagte sie zum Sakob. "Mit dem dürfte ich freier gehen als mit

manchem Alten," fagte die Rathrine fvit.

Dann nahmen die Weiber Abschied, kurz, ohne viel Worte. "Dank eineweg für alles," sagte die Rathrine noch.

Der Knecht hatte sich mit seiner Last auf die Beine gemacht und schritt schon durch die Dorfgaffe. Nun gingen auch der Jakob und das Mädchen. Die Furrerin sah ihnen nach und winkte noch einmal. Die Rathrine aber blieb plötlich ftehen. "Deine Geige," sagte fie zum Jakob, "nimm fie doch mit."

Er besann sich. "Ja, wenn du willst," sagte er dann und ging rasch nach seinem Saus zurück. Mit dem Instrument unterm Alrm kam er wieder.

Dann schritten fie Seite an Seite davon.

Im Dorf war es noch still. Wo ein Bauer oder ein Rnecht aus dem Stall trat, hielt die Rathrine an, ihm Abe zu sagen. Der Jakob stand dabei, sachte ein wenig gnädig, wie um zu sagen: nun ja, dir mag sie die Sand noch geben, und hatte dabei das Sochgefühl: dich geht sie mehr an als alle andern!

Unterhalb des Dorfes senkte sich die Straße und begann sich zu winden. Bald sahen sie die Sütten von Alplen nicht mehr, und es wurde einsam. Der Rnecht hatte einen großen Vorsprung. Er machte einmal Miene, auf sie zu warten, aber sie winkten ihm jauchzend, vorwärtszugehen. Die Matten waren feucht vom Morgentau. Das rote Licht in der Söhe vertiefte sich und glomm um viele Zacken und Zinnen.

"Ja, ja, jest gehst halt," begann der Jakob einmal seufzend; zu reden wußten beide nicht viel.

"Ja, eben," sagte die Rathrine.

Nach einer Weile nahm er ihre Sand, die sie ihm willig ließ; so gingen sie den ganzen weiteren Weg Sand in Sand, und einmal sang sie leise vor sich hin, und wieder einmal begann er zu pfeisen. Später sagte sie: "So, jest könntest eines spielen im Gehen."

So ließ er für eine Weile ihre Sand fahren, nahm die Geige und spielte lustig, im Takt, daß sich gut dazu wanderte. Nachher umschloß er ihre Finger wieder mit den seinigen. Sie kamen durch das nächste Dorf und tiefer dann durch ein zweites.

"Du haft aber weit wieder heim," sagte die Rathrine.

"Bah, wegen der Weite," gab er zurück; ebensowohl hätte er sagen können: meinetwegen ginge ich tags meines Lebens so zu; er meinte es doch.

Albermals ein Stück tiefer im Tal sagte er: "Jest komme ich noch bis an den Ruffenhügel, dann kehre ich um. Wenn dich der Better in Schattenhalb erwartet, brauche ich nicht dabei zu sein."

"Ja," antwortete sie kurz.

Die Sonne war jest heraufgestiegen, ihr Licht floß warm über die grünen Alphalden herab. Sier und da stand schon karger Wald an den Lehnen, und die Sannen glänzten in dem fachten goldenen Strom, ber sich reich und reicher über sie ergoß. Die Bergamfeln schlugen in den Gehölzen und amischen den Steinen. Die Straße aber mar leer, nur ganz fern sahen sie manchmal den Knecht mit seiner Traglaft. Jest kamen sie an den Ruffenhügel, erhöhten Alpgrund, auf dem der Sage nach 1799 eine kleine Schar Ruffen von einer französischen Elebermacht angegriffen und niedergemetselt worden war. Der Sügel trennte zwei Talsenkungen, die Straße umging ihn, der Jakob und die Rathrine aber stiegen an seiner einen Seite hinauf. Es schritt fich aut auf dem furzen Gras.

"Jest da oben kehre ich um," sagte der Jakob,

und auf der Sügelhöhe hielt er an.

"So — also — leb gesund," sagte der Jakob.

"Ja, du auch," gab die Rathrine zurück.

Sie drückten einander herzhaft die Sand und sahen einander frei und freudig an. Dann wandte sich die Kathrine zum Gehen. Aber als sie schon ein paar Schritte getan hatte, streckte ihr der Jakob

noch einmal die Sand nach. "Alde, reise gut," sagte er. Es war ihm eben noch eingefallen, und sie schlug noch einmal ein und sagte: "Ja, Dank!"

Dann ging sie wirklich. Im Sinabsteigen nahm sie den Sut vom Ropf. Dabei schob sich die schwarze Saarsträhne ihr wieder in die Stirn, und der Jakob konnte, während sie in ihrem dunkeln Rleid anmutig und schlank hinabstieg, sehen, wie sie manchmal mit der Sand das Saar zurückstrich. Sie grüßte dann jedesmal hinauf. Ihn konnte sie lange deutlich unterscheiden, denn die Sonne zeigte seine hagere, knochige Gestalt in scharfen Umrissen. Auch den dünnen, langen Vart sah sie einmal im Wind auswehen, und sein Saar bauschte sich am Semdstragen auf.

Alls sie unten die Landstraße wieder erreichte, nahm er die Geige. Scharf strich er mit dem Vogen darüber, daß sie sich gleich umsah, als der Klang sie erreichte. Sie winkte mit der Sand. Da lachte der Jakob zufrieden und spielte mit einem freudigen Eifer. Der Wind wehte ihr die Töne nach. Nach einer Weile vermochte er nicht mehr zu sagen, ob sie ihn noch hörte, aber er spielte fort mit großer, die Töne mächtig hervorholender Vogenführung. Dabei war es ihm, als werfe er ihr irgend etwas Selles, Schönes nach — Sträuße — ein Andenken, irgend noch etwas und noch etwas. Als er sie nicht mehr sah, brach er ab. Er schlug die Geige ins Tuch und drehte sich Alsplen zu. Als er sich auf den Heimweg machte, siel ihm ein: Tummeln mußt dich, wenn du heimkommsst, gerade manche Stunde hast versäumt diesen Worgen.

## Viertes Rapitel

Die Spur der Kathrine Lombardi verwischte sich in Alplen bald, ja fie war auch auf dem Lebensweg des Troger-Jakob bald kaum mehr deutlich. Als Vermächtnis ließ sie ihm nur die Vertiefung, die größere Wärme und Leidenschaft seines Beigenspiels, aber vielleicht, wenn er, während er fein Instrument handhabte, innerlich mehr als früher mitlebte und mitfühlte, mas er spielte, mußte er kaum, daß er das der Rathrine verdankte. Er war äußerlich der gleiche wie immer, tat sein Tagewerk, hatte an einer schönen Geiß Freude und an seinem Mattland, wenn das Gras gedieh, und an feiner Geldtrube, weil die Gülten darin eher mehr als weniger wurden. In diesem äußerlich so behaglichen und zufriedenen Leben waren nur Stunden, in denen ihn etwas plagte. Diese Plage aber war innerlich, eine Urt Krankheit, wenn man wollte. In diesen Stunden hatte er ein Verlangen nach etwas Unbestimmtem, hatte manchmal die Empfinduna. daß in seinem Leben einmal etwas viel schöner gewesen sei und nun nicht wieder kommen wolle, und das schuf ihm eine Urt Hunger, der, solange er dauerte, übel an ihm zehrte. In dieser Sungerzeit erinnerte er sich am häufigsten und raschesten der Beige und fühlte, daß er nie so gut spielte wie gerade bann, machte auch nach und nach die Entdeckung, daß die von Alplen wie auch Fremde, die allenfalls ihn zu hören Gelegenheit nahmen, nie so andächtig und

sichtlich ergriffen lauschten, wie wenn er aus solcher Stimmung heraus spielte. Daraus erhöhte sich einesteils noch immer seine Unhänglichkeit an sein Instrument, dann aber erstand ihm nach und nach eine seine Empfindsamkeit für den Eindruck, den seine spiel auf die Juhörer ausübte. Die Freude daran und das Verlangen, sie immer wiederholt zu sehen, die Soffnung auf jeden neuen kleinen Sieg mochten viel dazu beitragen, daß er sich über sein eigentliches Verhältnis zu der Rathrine Lombardi nicht klar wurde und daß eine wirkliche Trauer um sie nicht in ihm auftam.

Es zeigte sich aber, daß die von Alplen dieses Verhältnis von einer andern und fast drolligen Seite betrachteten. Im Dorf hatte die Schönheit des Mädchens mehr Wohlgefallen hervorgerufen, als sich während ihrer Unwesenheit geäußert hatte. Sinter der Rathrine her war ein großes Rühmen: Jeffes, das ift eine Feine gewesen, eine Wetterschöne das! Es ging eine Urt Alerger durch Alplen. daß das schöne Gesicht dem Dorf nicht erhalten worden war. Als der einzige aber, dem die Macht gegeben gewesen, die Rathrine zu halten, galt ihnen der Troger-Jakob. Run empfanden sie, fast ohne es zu wissen, den Umstand, daß er das Mädchen hatte ziehen laffen, als ein Unrecht gegen das Dorf und rechneten das Fortgeben der Kathrine dem Troger als eine Niederlage an. Wenn ein angesehener Mensch eine noch so unbedeutende Niederlage im Leben erleidet, pflegt er in den Augen seiner lieben Mitmenschen unwillfürlich um ein paar Finger kleiner zu werden. Rleiner wurde auch der Jakob.

Alls er aber bermaßen an äußerem Ansehen unvermerkt einzubüßen begann, verlor ebenso unmerklich und langsam auch das an Vedeutung, was ihn über die andern hinausgehoben hatte, sein Geigenspiel. Eines Tags ging die Frage im Dorf um: "Ja, warum ist er nun nicht an die fremde Musikschule gegangen, der Troger, wo ihn der Pater hat hintun wollen?" Schon die Frage barg einen leisen Spott in sich. Die Antwort ließ den Spott schon deutlicher durchklingen: "Bah, es wird eben nicht so weit her sein mit seiner Kunst; so wird er schon merken, daß er besser tut, daheim zu bleiben."

Das waren ein paar Nörgler, die so redeten. Der Vennet, der Dorfverwalter, der Rapuziner und ein paar andre ließen sich die Freude an des Jakobs Musik darob nicht verkümmern, die laueren unter seinen Unhängern aber taten dem Geschwät die Ohren auf. Die Zahl der Bewunderer Jakobs ftand also bald in umgekehrtem Verhältnis zu seinem wachsenden Ebraeiz. Allmäblich begann er zu merken. daß er an Macht über die Alplener verlor. Das stach ihm nun seltsamerweise viel mehr ins Serz als der Abschied von der Rathrine. Es überfiel ihn eine eigentümliche Unrube. Er begann seine bäuerlichen Pflichten zu vernachlässigen, zog mit der Beige in die nächsten Dörfer hinab, achtete angftlich darauf. ob der ihm dort gespendete Beifall laut und warm oder spärlich klang, fing an, daheim zu erzählen, wie sie ihm auswärts zugeklatscht hätten, während er sonst der Schweigsamsten und Bescheidensten einer gewesen war. Wenn Fremde nach Alplen kamen, wartete er nicht mehr ab, bis er gerufen wurde,

sondern lief selbst hin, suchte sich irgendwie bemerkbar zu machen und erreichte meistens, was er wollte, daß er, der die Beige auffällig im Arm trug, zum Spielen aufgefordert wurde. Weil noch immer wie früher, ja mehr als ehemals das, was in diesem sonderbaren Menschen Feuer war, während des Spiels aufloderte und in den Sonen fich kundgab, so blieb bei dem Fremdvolk das Staunen und der laute, oft überschwengliche Dank, den er erwartete, selten aus. Nur einmal, eines Abends, da er im Sternenwirtshaus vor einer ganzen Schar Touristen spielte, bekam er ein bitteres Wort zu boren. Es faß da einer unter den fremden Gäften, in Rnieftrümpfen, geschniegelt und großsprecherisch, eine goldene Brille auf der Rase und eine — Stimmgabel in der Rocktasche. Aluf seiner Bisitenkarte, die er nachher mit ein paar Tischnachbarn tauschte, stand sein Name: Juftus Schneider, Musikbirektor. Alls ber Troger-Jakob feine Geige weglegte, spendeten die Gaftstubeinsaffen lauten Beifall. Der Musikdirektor lächelte mitleidig, und als ihn einer um seine Meinung fragte, zuckte er die Achseln und fagte, dem Jakob mit einer fatalen Gönnerhaftigkeit zunickend: "Von Runft kann natürlich nicht die Rede fein. aber — nun — was man nicht alles schön findet in diefer schönen Gegend!"

Der Jakob hörte gut. Er verstand jedes Wort. Still packte er die Geige zusammen und ging hinweg; zu grüßen vergaß er; er war sehr bleich, als er über die Straße nach seinem Haus schritt.

Das hatten aber die von Alplen nachher bald heraus, wie da im "Stern" einer, der es wissen 156

mußte, von dem Spiel des Troger-Jakob gefagt batte, daß daran nichts Besonderes sei. Langsam schrumpfte der Troger-Jakob zu dem Menschen wieder zusammen, der er vor seines Vaters Cod für das Dorf gewesen war, ein gleichgültiger, alltäglicher; es wurden auch wieder Reden laut wie damals, da der Jakob erst des Lehrers Schule entlaufen war: "Sor doch auf mit beinem Kragen!" "Laß doch das ewige Gefiedel!" Nur daß der Eroger sie nicht mehr lachend oder gleichgültig hinnahm wie vor Jahren! Seine Unruhe verwandelte sich in Scheu. Er stellte seine Fahrten in die Nachbardörfer ein. Einmal versuchte er noch für die von Alplen an der Winterberghalde wie ehemals zu spielen. Der Bennet faß bei ihm, und zwei Weiber kamen gemächlich die Salde herauf, ihm zuzuhören, auch der Rapuziner zeigte sich und machte Miene, beraufzusteigen; aber es murde keine Bemeinde mehr. Der Jakob brach plötlich ab.

"Was willst?" fragte der alte Bennet.

Er antwortete nicht. Den Ropf auf die Brust gesenkt, stieg er hangab und verschwand im Saus.

Von da an spielte er nicht mehr vor andern. Aus seiner Stube hinter meist verschlossenen Fenstern hervor konnten sie die Geige noch hören. Dann merkten sie allmählich, daß etwas mit ihm vorging. Er verkaufte sein Vieh und kaufte kein andres; ein paar Matten seines Besistums schlug er los. Da begann er ihnen leid zu tun.

"Was ist mit dir, Jakob?" fragte ihn hier und dort einer.

"Das Bauern ist mir verleidet," gab er zurück.

Dabei sah er aus, als ob ihm auch das Reden verleidet sei; denn er entlief jedem, der ihn in ein längeres Gespräch verwickeln wollte.

"Serrgott, er kann es halt boch, das Geigen," fagte dann ab und zu der und jener. Weiber besonders schlichen sich noch immer hier und da ans Fenster und lauschten und rühmten ihn.

"Auf die Musitschule hat es doch nicht gereicht," warf darauf wieder einer dazwischen. So machten sie ihn rasch wieder klein, wenn er zu Ansehen kommen wollte. Und so sehr er sich zurückzog, ihr Geklatsch erreichte ihn doch; da müßte nicht ein jedes Dorf an Zuträgern so reich sein. Auf einmal eines Morgens war er aus dem Dorf verschwunden. Es dauerte ein paar Tage, bis die von Alplen erfuhren, wo er sich hingewandt hatte, und schon ging ein ängstliches Gerede durchs Dorf: "Er ist so sonderbar gewesen in letzter Zeit, der Zakob, so wie nicht recht im Ropf; am Ende hat er sich ein Leid angetan."

Da brachte einer der Vergführer, die zu Alplen hausten, der Ruoni, die Nachricht, daß der Jakob in der Inneralp site, in der Sennhütte, die ihm eigen war. Es sei ihm verleidet zu Alplen, habe er gesagt, und in der Alp wolle er bleiben über Sommer, weil da — keiner sei, der an einem herumsschulmeistere.

Richtig blieb er in der Inneralp den ganzen Sommer sitzen. Erst ganz spät im Berbst, eines Tages ums Eindunkeln, sahen ihn ein paar Vauern wieder vor seiner Saustür stehen und aufschließen. Die, die ihn bemerkten, stießen einander heimlich an und gafften mit großen Augen. Er sah sonderbar

aus. Es schien, als sei er da in der Alp um einen vollen Ropf gewachsen; aber das mochte nur darum so aussehen, weil er hungerhager geworden war. Sein ehemals blondes, nun aber dunkel gewordenes Saar, das schon immer lang gewesen, hing ihm auf Achseln und Rücken wie eine Mähne, sein schöner dünner Bart siel lang auf die Brust. Als die Tür unter seinem Druck aufging, sah er sich um und nickte den Bauern zu: "Sag!"

Da mußten die sich erst besinnen, ob er es wirklich sei, denn er hatte einen Ropf wie einer der gemalten Apostel auf den Prozessionsfahnen. Die Nachricht von seiner Seimkunft ging auf schnellen Beinen durchs Dorf. Die redselige Sternwirtin, der es ein Gast in die Wirtsstube trug, geriet in eine gelinde Erregung darüber. "So, so — ja, ja," eiferte sie, "daß ist jest gerade wie gemacht. Just heute hat die Rathrine geschrieben und nach ihm gesragt," und dann lief sie, so eilig es ihre Rundheit erlaubte, in die Straße und an seine Tür hinüber.

Er war beschäftigt, an seinem Saus die Fenster und die Laden aufzutun, und öffnete eben jenes Fenster der Saustüre zuneben, an dem bei ihrem Ins-Dorf-Rommen Kathrine gestanden hatte, als die

Furrerin heranwackelte.

"Tag, Jakob," sagte sie, und ihre Augen wurden groß wie vorher die der Bauern. Im Rahmen des Fensters sah sein Gesicht mit der hohen Stirn und vom Saar lang umwallt wie ein Bild aus.

"Tag, Furrerin," sagte er gleichmütig. Die Stimme war die alte und half der Frau aus dem Staunen.

"Die Kathrine hat geschrieben, und grüßen läßt sieh," hob sie wieder an.

Er stütte sich mit knochigen braunen Sänden auf das Fensterbrett. "So," sagte er. Dabei sah er die Straße entlang und schien nachzudenken. "Grüßt sie auch wieder, die Rathrine," fügte er hinzu.

Die Furrerin versicherte, daß sie das freilich wolle, und ließ dann eine Menge Fragen los. "Wie es gewesen sei in der Alp? Warum er so lang geblieben sei? Und ob er jest dableibe?"

Er schien aber gar nicht darauf zu achten, nahm den Blick von der Straße, langsam und in Gedanken, und sagte dann: "Ja — ich muß lüften im Saus, lüften muß ich," trat von dem Fenster zurück und

ließ die Furrerin fteben.

Alber die Alplener wurden doch bald wieder heimisch mit ihm. Etwas Scheues hatte er noch an sich, aber er begann wieder Arbeit zu tun wie jeder andre, hielt sich zwei Geißen, melkte, trug Gras und Kolz ein; ein-, zweimal kam er zu einem Schoppen in den "Stern". Am Ende war nur sein Kaarwuchs noch befremdlich an ihm, sonst nichts. Im Kaus hörten sie ihn oft spielen. Sie spisten die Ohren. Weil sie ihn lange nicht mehr gehört hatten, war ihr Interesse für sein Spiel als sür etwas Neues wieder wach. Aber er hielt Fenster und Türen verschlossen, wenn er die Geige strich. Da wurde aus dem Ohrenspisen bei manchen ein wirkliches, fast verlangendes Lauschen.

"Los, wie schön," fagte der und jener und hielt den Atem an. Wenn der Sturm durch die Straße fegte, kam mit den Windstößen manchmal der Beigenton an ein Fenster gefahren.

"Der Troger spielt," sagte dann der, der den Rlang auffing, und hielt das Ohr hin, ob er mehr erhasche.

Denn die Sone waren auf einmal kostbar geworden, weil sie so selten waren.

Weil sie aber in dem Troger allmählich wieder den Alten gefunden hatten, hielten die von Alplen mit dem Wunsch nicht hinterm Verg: "Nun spiel doch wieder einmal, Jakob, aber daß es auch ein Wensch hören kann."

Er lachte dazu, tat aber sonst, als habe er nichts gehört. Acht Tage später, an einem Sonntag, stand sein Fenster offen, als er spielte. Es dauerte nicht lange, da standen die Alplener zahlreich in der Straße vor seinem Saus, zahlreicher fast, als da sie noch zu ihm an die Winterberghalde gelausen waren. Sie merkten bald, daß er nichts verlernt hatte.

"Schön ist es, einfach schön," flüsterten da und dort ein paar Weiber. Als er innehielt, blieb es ganz still, zwei Männer traten unters Fenster. "Spiel noch eins, gelt?" sagte der eine.

Dann tam ber Bennet, der Dorfverwalter, und streckte den Ropf dem Jakob in die Stube. "Ja, gelt, spiel noch," sagte er in einem zitterigen Con;

der Vennet war sein treuester Unhänger.

Der Jakob spielte auch wieder. Es klang fast stärker als je; es war zu merken, wie eine Art Freude in dem Geiger losbrach. Mit dem Vogen in der Hand kam er nachher unters Fenster, setzte sich aufs Gesimse und sagte: "Sest habe ich euch

lange nicht mehr gespielt."

Er lachte dazu, und die ihn ansahen, vergaßen völlig, daß er einmal wie ein im Ropf nicht Rechter sich in die Inneralp verkrochen hatte, er war ganz wie jeder von ihnen, derb, aufgeweckt und gesprächig.

Die Weiber rühmten: "Ja, du kannst es halt,

Jakob."

"Schön ist es," sagte der Bennet mit tiefem

Utemzug.

Da entfuhr dem Rapuziner, der unter ihnen stand, das gutmütig-unvorsichtige Wort: "Wahr-haftig, schade ist es, daß du dich hast nicht weiter-bilden lassen, Jakob!"

"Sicher ist es schade," bestätigte ein Bauer.

"Ja, schade ist es," murmelte die ganze Schar nach.

Der Jakob machte ein eignes Geficht.

Sein Blick bekam wieder den finnenden, zer-fahrenen Ausdruck.

"Ja — ja — ja," sagte er gleichmütig, tat einen Schritt rückwärts, machte bas Fenster zu und ging.

Draußen die Alplener sahen einander an, einer wollte ihn herausklopfen. Der Bennet hielt ihn ab. Am Ende nahmen sie des Jakobs Benehmen für eine seiner Eigenheiten und verliefen sich.

Alber den Troger hatten sie zum lettenmal gehört.

Er spielte nicht mehr, kam nicht mehr ins Wirtshaus, ließ sich kaum sehen. Wollte einer mit ihm sprechen, entlief er ihm. Ucht Tage später an einem Morgen trat er mit schwer bepackter Rückengabel aus seinem Saus. Der Sternwirt stand just in der Straße. "Wo willst du denn hin?" rief der herüber. "In die Inneralp," gab der Jakob zurück.

"Jest im Winter — bift — nicht recht," sagte sich ihm nähernd der Furrer; aber der andre kümmerte sich nicht. — "Warum gehst denn?" schrie halb zornig, halb hilflos der Furrer.

"Weil es mir gefällt," gab der Jakob zurück. Der Furrer trollte sich, es im Dorf bekanntzugeben. In der Straße sammelte sich ein Sause Menschen, die hin und her berieten, wie sie sich zu der Abreise des Troger-Jakob stellen sollten. Die eine Sälste war dafür, daß ihm einer nachgehe und ihn von dem tollen Gang abhalte, die andre wollte ihn lausen lassen. Um Ende siegte die Meinung, man solle ihm seinen Weg lassen und, falls er nicht zurückkäme, einmal nach ihm sehen.

Jurück kam er nun freilich nicht. So hieß es nach ein paar Wochen zu Alplen: "Sehen sollte doch einer einmal nach dem Jakob in der Inneralp." Dabei zeigte sich, daß wohl viele dieser Meinung waren, aber keiner selbst zu gehen Lust hatte. Am Ende machte sich der alte Bennet auf den Weg; aber

er tam am gleichen Sag zurück und allein.

Die von Alplen bestürmten ihn mit Fragen: "Sast ihn nicht gefunden? Rommt er nicht? Was hat

er gesagt?"

Der Alte wiegte bekümmert den Ropf. Freilich gefunden habe er ihn, erzählte er dann, aber aus der Allp heraus brächten ihn keine zehn Pferde. Was er denn angebe? Warum er nicht komme? Bah, ein sonderbares Wort habe er zwei-, dreimal darauf gesagt, der Troger: "Weil man es euch Menschen nicht recht machen kann!"

Alls aber im Sommer die Sennen wieder in die Inneralp fuhren, fanden sie den Jakob doch nicht so verrückt, wie er verschrien war. Er schien sogar so gut beim Verstand wie sie selbst; nur vom Ins-Dorf-Rommen wollte er nichts mehr wissen, und wenn er geigte, geschah es an einem abgelegenen, verborgenen Ort, daß sie die Töne just so wie Seufzen herüberklingen hörten.

Der Sommer ging hin. Die Sennen zogen von der Alp; der Troger kam nicht mit. Dann versuchten einige Dörfler noch, ihn zum Seimkommen zu überreden; aber sie erreichten nur, daß er noch scheuer

wurde und sich nicht mehr blicken ließ.

Das sind nun so dreißig Jahre her. Ob der Troger wirklich noch lebt, weiß keiner in Alplen; benn seit einer langen Reihe von Jahren hat ihn keiner mehr gesehen. Er ist auch längst nicht mehr um Speise und Trank gekommen; aber sie glauben, daß er sich die von irgendwoher holt, von einer fremden Alp vielleicht, denn sie wollen ihn nicht tot haben. Die kleinen Kinder, wenn sie einsame Wege gehen, die Sennen und Jäger und Strahler, die großen Kinder, wenn sie ins stille Gebirge steigen, sie hören den Geiger und sagen scheu: Wundervoll spielt er, der Troger.

Denn auch das hat sich sonderbar gewendet. Das Spiel des Troger-Jakob, an dem sie, solange sie es nahe hatten, immer genörgelt haben, hat in ihrer Erinnerung zu etwas Wundersamem, Sohem sich permandelt.

In seiner Sütte fist der Bennet, der ehemalige Dorfverwalter, jest ein gebückter, runzelwangiger und

überzeitiger Mensch. Der lauscht immer und murmelt wohl zwanzigmal täglich, weil er Zeit hat, vor sich hin: "Der hat spielen können, der Jakob, meineidig schön."

Das gleiche, nur je nachdem in den und den Worten und bei der und der Gelegenheit, sagt mancher Alte in Alplen. Zest haben sie eine Art Heimweh nach dem, der, als sie ihn hatten, nicht gut genug war! — —

## Das Leni

Es war wie das Stehenbleiben einer alten knarren-ben Sicktackuhr, daß die Lammwirtin tot war. "Jesus, Jesus, jest ift sie tot!" fagte ber Lammwirt, ber Florian Senn, ftand inmitten seiner niederen, großen, leeren, im erften Stock gelegenen Gaftstube wie an den Boden genagelt, hilflos, als wüßte er nicht vorwärts und nicht zurud und durch fein ausdrucksarmes Besicht mit dem ungepflegten dunnen braunen Spikbart zuckte manchmal aleich fernem Wetterleuchten ein Flennen. Un dem langen Wirtstisch, der den sechs Stubenfenstern entlang stand, hockten die beiden Buben, der Joseph und der Balgli, und staunten ins Leere. Auf dem braunen Wachstuch des Tisches waren die sechs Fenster abgezeichnet, eine schöne flare Reihe, immer ein helles Viereck und der Schatten eines Pfostens dazwischen. In zweien von den Vierecken standen die Schattenbilder der Buben, das breite des Joseph, des in die Mannsjahre reifenden Burschen, mit dem borstigen Blondtopf und dem sauberen, noch unbärtigen Besicht, und das bescheidene kleine des Balgli, des kaum in die ersten Sofen bineingewachsenen, mit dem weißblonden dünnen Saar und den schmalen feinen Zügen.

"Jesus, sie ist tot!" In dem Ausruf des Lammwirts lag die ganze Größe des Unglücks, das über 166 das Haus gekommen war, ausgeprägt. Es ging der Mittagftunde zu. Der Tisch hätte gedeckt werden sollen; der Vauer pflegte um diese Zeit Weisung zu bekommen, was für Arbeit am Nachmittag auf dem Landbesitz zu tun sei, der Joseph Rat zu erhalten, ob das Vieh auszulassen oder nicht und wohin es zu treiben sei, und der Balzli pflegte dahin oder dorthin mitgeschickt zu werden, damit er für den Nachmittag versorgt sei. Und die das alles ausdachte und ordnete, die war tot! Im Nebenzimmer lag sie. Die Tür dahin stand angelehnt. Ein Streisen hellen Lichtes lief von der Spalte in die große Stube hinaus und zeichnete eine leuchtende schöne Linie in den nicht überreinen Voden.

In der Nebenkammer lag die Lammwirtin. Aus buntgeblumten Riffen schaute ein eingefallenes wächfernes Geficht mit einer fpigen Rafe, beren Bug einen leisen Glanz ähnlich feinpoliertem Elfenbein hatte. Das Bett ftand an die Fenster gerückt, die auch hier wie in der Wohnstube dicht aneinander gereiht waren: so konnte einer, wenn er sich die Mühe nahm, von der Straße berauf der Lammwirtin ins Totenbett sehen. Und ins Bett hinein blickte von hoch und ferne, unterm blauen Simmelsrande berab der neu überschneite klare Steingletscher. Die Lammwirtin hatte ben Erost mit in ben ewigen Schlaf hinübernehmen können, daß nicht jeder wie sie zu Säupten feines Sterbebettes einen folchen Wächter hatte. Dort stand der Gletscher gleich einer riefigen, wundervollen Dombaute. Wie kunstvoll ausgeschlagener Zierat hing der Neuschnee an seinen Gliedern; wie schlanke Türmchen und mächtige Türme, Ruppeln und Zinnen

gleich hoben fich feine weiten, im Salbkreis das Sal abschließenden Ränder vom Simmel ab. Das reiche Blau umfloß sie und wich doch wiederum von ihnen zurud, so daß es sich ansah, als täten sich Grunde und Tiefen hinter ihnen auf, Gefilde, in die fich's vom Gife hinüberfteigen ließe. Einen wunderfamen Bächter hatte die Lammwirtin. Rebendem verschwand bas schmächtige kleine Menschenwesen, bas zur andern Seite ihres Bettes faß, die Sande gefaltet hielt und mit einer vor Undacht leifen Stimme langfam und innig, nicht leiernd, wie die Sotenbeterinnen an ben Gärgen tun, ein Vaterunfer nach dem andern fagte. Der Steingletscher warf ein weißes Licht, einen fast heiligen Schein in die Rammer der Lammwirtin. Er umleuchtete auch das Leni, das Rind, und um-leuchtete es so hell, daß an der kleinen vornübergebeugten Geftalt wie an einem aus Stein gehauenen Bildwerke jedes Fältchen des abgetragenen schwarzen Rleides und jedes braune Saar, das wirr und zerzauft auf die schmalen Schultern und in das bleiche Geficht hineinhing, sichtbar wurden, und daß das Geficht felber in all feiner durchsichtigen Bläffe, mit den blauen Abern an den Schläfen, der feinen schönen Nase und dem schmalen festen Mund, scharf und deutlich geprägt hervortrat.

"Bater unser," betete das Kind. Da kam aus der Eßstube ein Stöhnen, dann ein Geräusch, als würfe sich jemand schwer auf einen Stuhl, und dann ein lautes, in seiner Ungehemmtheit fast kindisches Flennen. Das Leni senkte den Kopf zur Seite und lauschte, dann flog ihre Wangen eine leise Röte an, und als vermöchte es nicht länger zuzuhören, glitt

das Kind von seinem Stuhl und trat in die Nebenftube. Alls es die Tür öffnete, strömte die Gletscherhelle ihm nach in die Stube hinaus; inmitten stand die kleine dunkle Gestalt und erschien tros der rauhen Gewandstoffe, in denen sie stak, tros des schweren Schuhwerks, das ihr die Füße verunstaltete, wie von einem Stern zierlicherer und feinerer Menschen in die Vauernstube heruntergefallen.

"Flennet nicht fo, Bater," fagte bas Leni.

Der Lammwirt hockte auf einem Stuhl an der Wand, hielt die Sände vors Gesicht geschlagen und beulte wie ein Weib.

Da schien eine seltsame Entschloffenheit in das zwölfjährige Rind zu fahren; es schaute auf eine schwarze Uhr, die an der einen Wand dicht unter der Diele tickte. "Zeit zum Effen ift es jest," fagte es halb vor fich hin, halb zu den Mannsleuten gemeint. Dann begann es einem Wandschrank Geschirr zu entnehmen und auf den Tisch zu stellen, vor jeden Buben einen Teller, einen zu Säupten für den Vater. Gleich einer Alten, die langgewohnte Arbeit tut und weiß, was sie will, ging es bin und wieder. Die Buben blickten auf, langten mechanisch zu und zogen sich das Egwertzeug felber näher; dem Bauern versiegten über bem Rlappern des Geschirrs die Tränen; er schaute mit einem Gesicht, in dem das Elend stand, auf das was vorging. Das Leni ging nach der Rüche hinaus. Nach einer turzen Weile tam fie mit einem Schafbein, Rafe und Brot wieder zurück. Aus dem Wandschrank holte sie eine grüne Flasche und stellte sie auf den Tisch. "Ralt müßt ihr jest effen," sagte fie.

Der Senn stand auf und machte sich an feinen

Teller heran. Es war, als würde ein aus dem Beleise gefallener Wagen wieder eingerichtet, als er so an die liebe, alltägliche Beschäftigung des Effens ging. Rauend und schnalzend sagen die drei dann an ihrer Mahlzeit. "Und du?" fragte nach einer Weile ber Joseph mit vollem Munde das Leni, das sich an dem Beschirrschrant zu schaffen machte.

"3ch?" fragte sie über die Schulter zurück. "3ch kann nicht effen." Und ruhig zählte sie an dem kleinen Stoß weißer Teller weiter, an dem fie die Sand liegen batte. "Es sind taum genug da, Vater," wandte fie sich dann an Senn, der eben ein Glas voll Branntwein in einem Zug hinunterschüttete.

"Warum nicht?" fragte er stumpfsinnig. "Weil — weil — auf zwanzig Menschen mußt

schon rechnen morgen zum Sotenmabl."

Da dämmerte es erst wieder in des Lammwirts Gebirn und die Erinnerung tam ihm zurück, was der Tod feines Weibes alles im Gefolge gehabt hatte. Daß sie tot war, war nicht erstaunlich. Sechs Jahre lang hatte ihr Mann sich darauf vorbereiten können; denn an der Schwindsucht war die Lammwirtin ge= storben; zähe, wie sie gewesen war, hatte sie sich freilich noch bis zur letten Stunde im Sause herumgeschleppt. Der Pfarrer hatte fie noch erreicht, ebe fie ausgelöscht war; schön in Ehren und Frieden war die Lammwirtin gestorben. Richtig — so dämmerte es dem Lammwirt auf -, der Pfarrer hatte auch gesagt: "Ihr werdet morgen ein volles Saus bekommen, Genn, wenn Eure ganze Verwandtschaft zur Gräbt\*) kommt!"

<sup>\*)</sup> Das Begräbnis.

"Ja, ich muß, dent' ich," fagte er dem Kind zur Antwort, "dann nachher sehen, daß ich Teller ent-lehne," und er hieb vom Schafbein Blättlein um Blättlein schwarzen Fleisches ab.

Alber als das Effen vorbei war, forgte der Lammwirt, der unbeholfene, vom Schnaps übel mitgenommene Mensch weder für Teller noch für andres. In die Totenkammer ging er hinüber, hockte am Bett seines Weibes nieder und verbetete und verschlief abwechselnd den Nachmittag. Dafür schaltete eine andre im Sause. Das Leni langte mit seinen kleinen Sänden in das Triebwerk, das das Geschick des Lammwirtshauses bewegte, und langsam kam das stockende wieder in seinen trägen Gang. Den Bruder, den Joseph, weckte das Kind zu seiner Pflicht, als er am Estisch einschlafen wollte: "Zest gehst grasen, Josi, hörst?" wies sie ihn an und gab ihm den Valzli mit, damit auch der versorgt sei.

Und im Verlaufe des Nachmittags wurde das Rind zum Mittelpunkte alles dessen, was im Lammwirtshause geschah. Bei ihm holten die Neugierigen sich Auskunft, die wissen wollten, wie die Sennin gestorben war; die Milchkunden kamen zu ihm, denen sonst die Lammwirtin allabendlich die vom Joseph eingebrachte Milch ausmaß, der Waisenvogt ließ das Leni rufen, als er mit Senn zusammensaß und dieser nicht wußte, wo sein verstorbenes Weib die und die Wertschaft ausbewahrt hatte, und der Pfarrer, der Alter und allfällige Wünsche der Verstorbenen zu notieren kam, holte sich bei dem Kinde Rat.

Wie es aber an diesem Abend war, blieb es am

Morgen und den ganzen folgenden Tag, über die Gräbt und nachher — wer etwas wollte, lief zu dem Leni.

Die Lammwirtin war seit Tagen begraben. Eine Schwester ihres Mannes sprach im Lammwirtshaus vor, eine redliche alte Frau, die im Nachbardorfe daheim war, wo sie eine große Familie und einen Haufen Sorgen hatte. Seit dem Vegräbnis war sie

mehrmals dagewesen.

"Ich kann den Bruder nicht allein laffen. Wie sollte der sich weiterhelfen; er ist nie ein Uebergescheiter gewesen; jest, seit seine Frau tot ift, scheint er gar wie vor den Ropf geschlagen." Das erzählte die Frau denen, die auf ihrem Serwege fie anhielten und das Warum und Wielange ihres Rommens wiffen wollten. Alls aber fie, die Veronika, über die Steintreppe zur Saustür am Lammwirtshaus emporftieg, lag oben auf der Schwelle das Leni auf den Rnien, hatte einen groben Sack gleich einer Schurze umgebunden und einen Reffel heißen Waffers neben fich stehen und mit einer Bürfte, die die kleine rauhe Sand mühfam umspannte, fegte das Rind die Bretter des Sausflurs. Es fah auf, als es die Tritte der Frau auf der Treppe hörte. Sein bleiches Besicht war gerötet, Schweißtropfen standen an den Schläfen, und das Saar hing wirr und feucht in beide Wangen binein.

"Schaffft?" sagte die Veronika, und das Leni stand lächelnd und schnupfend auf, um sie vorüber zu lassen. "Der Vater ist in der Stube," gab es

Auskunft, dann schritt die Veronika vorbei.

Der Lammwirt lag im Fenster, als seine Schwester eintrat; es war seine Lieblingsbeschäftigung, im Fenster zu liegen und auf die Straße hinadzustaunen. Er hörte den Besuch nicht und erst als ihm die Frau die Sand auf den Rücken legte, wendete er sich träge um und legte seine Finger in die ihren.

"Was macht ihr?"

"Bah — ja, es geht, weil es muß."

So gingen die Worte zwischen ihnen hin und her, während sie sich am Sische niederließen. Die Veronika strich sich das dünne graue Haar unter das Ropftuch, dann sagte sie: "Nun, hast du dich umgesehen nach einer Magd?"

"Bah — nein," brummte Senn.

"Ja, und warum nicht?" fragte die Frau un-

geduldig.

"Es will's allein machen," gab der Lammwirt zurück und zuckte die Schulter nach dem Flur hinaus, wo das Leni fegte.

"Das Kind? Bift wohl ein Narr?" zürnte die

Veronika.

Der Lammwirt schwieg darauf; erst nach einer geraumen Weile fagte er schnaufend: "Eine Magd—bas gibt es auch nicht bei uns, dazu ist auch kein Geld da."

Da stand die Veronika auf und ging nach der Türe; sie hatte einen energischen Zug in dem bleichen Sorgengesicht und rief mit einer scharfen Stimme nach dem Leni. Das Rind kam, mit der Sackschürze angetan, die Bürste in der Hand, von der Seifenwasser tropfte. Aus grauschwarzen, großen und stillen Augen sah es die Veronika an.

Eine Magd müßt ihr doch jest nehmen," fagte diese, "gerade habe ich es dem Vater gesagt."

"Nein, nein," gab das Kind zurück; es schüttelte den Kopf so hastig, daß das "nein, nein" wie ein erschrecktes "Herr, du mein Gott" sich ausnahm.

"Wie sollte es denn sonst gehen," fuhr die Veronika fort. "Das gäbe mir eine schöne Saus-

haltung sonst."

Da trat das Leni um einen Schritt näher an sie. "Eine Magd ist für uns nicht. Wir haben kein Geld dazu. Sie hat es immer gesagt, die Mutter! Und jest erst recht nicht. Wo sollte es herkommen! Der Vater verdient nichts. Und dann — eine Fremde ins Haus, die alles regieren möchte!"

Die Veronika wollte ihm in die Rede fallen, aber das Rind zog einen Schlüssel aus der Tasche. "Ich muß selber dasein," flüsterte es leise, damit der Vater in der Stube es nicht hörte. "Den Wirtskasten muß ich abgeschlossen halten, sonst kommt der Vater dahinter. Er hat ihn nie haben dürsen, den Schlüssel, bei der Mutter nicht. Es tut ihm nicht gut, wenn er trinkt — und dann — ich muß dabei sein — was sollte nur mit dem Valzli geschehen, wenn ich nicht zu ihm lugte."

"Aber die Schule," warf die Veronika bedäch-

tiger ein.

"In die Schule gehe ich nicht mehr. Das geht

über die Schule, was ich hier tun muß!"

Damit wendete sich das Leni an die Fegarbeit zurück. "Ich muß dasein," klang ihr Murmeln noch hinter der Verwandten her, als diese in die Stube zurücktrat. Des Mädchens kleine Gestalt streckte sich;

ihr Wesen hatte in all seiner Zierlichkeit etwas Herrisches. Selbst die schwer einzuschüchternde Veronika fand die Schmähworte nicht, die ihr sonst gleich auf die Zunge sprangen. Alls sie nach einer Stunde das Lammwirtshaus verließ, war ihr Rommen umsonst gewesen; an eine Magd dachte keines im Haus.

Un eine Magd dachte keines, Tage und Wochen und Monate nachher. Das Leni führte das Sauswesen, das Leni, das in die Schule gehörte und nicht mehr hinging, weil fie niemand zwang. Sie führte das Sauswesen sonderbar wohl, rückte an die Stelle der Lammwirtin, und das Mannsvolf im Saufe wußte schon bald nicht mehr, daß es einmal anders gewesen war. Im Anfang hatte ber Lammwirt ein vaarmal gebrummt, weil der Mais zu Mittag angebrannt gewesen oder weil er den Wirtsschrankschlüssel nicht fand. Inzwischen hatte die Leni das Rochen, das in dem Saushalt keine Runft war, gelernt, und der Lammwirt hatte gelernt, den Schlüffel nach wie vor zu miffen. Er war auch ganz zufrieden dabei, der geistesarme Mann. Wenn sein Sag auf und nieder ging und ihm Effen und Schlafen brachte, fragte er nicht viel nach anderm. Sein Sohn, der Joseph, war wie eine Arbeitsmaschine, er schaffte ganz wacker, wo die kleine Schwester ihn hinwies; nur das Denken verstand er sowenig wie der Vater, und es war darum auch für ihn ein Glück, daß die tote Lammwirtin eine Nachfolgerin batte, die fich seiner annahm. Der Balgli aber erft recht konnte über das Leni frob fein. Der war lebhafteren Verstandes, aber ihm tat noch etwas wie wärmende Liebe und Fürsorge not,

und an ihm wurde das Kind, das Leni, zur Mutter, so sonderbar das klingt. Schließlich — das Mutterspielen liegt den Mädchen im Blute, und aus den Spielen heraus lernt sich der Ernst.

Das Leni wuchs also in die Pflichten der Lammwirtin hinein. Zu Anfang schienen sie fast leicht; sie
waren neu; auch wuchsen sie erst mit den Tagen.
Alber allmählich, allmählich sant es wie eine schwere
Last auf des Kindes Schultern. "Das Leni geht zugrund," sagten die Dörfler; "das ist ja doch nicht
möglich, daß ein so junges Menschenwesen werten,
denken und Ordnung halten kann wie ein Erwachsener." Der Pfarrer kam zum Lammwirt, und ein
rascher, leicht zorniger Mann, wie er war, suhr er
ihn an: "Ja — nein — hört denn — das mit
dem Kind, dem Leni, das ist eine Schande und ein
Spott, so geht man nicht um mit seinem Kind; so —"

"Wa-as?" stieß Senn mit offenem Maule

hervor, "ich, ich —"

Da stand das Leni selber in der Tür, ein wenig bleicher vielleicht noch als früher, ein wenig schmächtiger noch vielleicht, aber einen sonderbaren Glanz in den grauen Augen. "Was sagt Ihr, Kerr Pfarrer?" sprach sie, während zwei brennrote Flecken wie zwei fremde Vögelchen auf ihre Wangen slogen. "Der Vater ist doch recht mit mir, das ist er, und —"

"In die Schule gehörft du, Mädchen," fiel der Pfarrer ihr in die Rede. "Eine Sünde ist es, eines

aufwachsen zu lassen wie dich!"

Das Leni trat näher; sie war jest schneeweiß im Gesicht. "Berr Pfarrer," sagte sie mit seltsamer Festigkeit und Altklugheit, "wie wir es haben, weiß

keiner zu fagen als wir. Uns gibt keiner etwas, also foll auch niemand etwas von und wollen. Wir muffen uns felber helfen. Ich muß hier bleiben und helfen; der Vater bat sonst niemand."

"Ja, ja, sie muß bier bleiben," befräftigte ber Lammwirt, und es schien, als richtete er sich an der Stärke des Rindes auf; denn er fügte hinzu: "Leber-

baupt, dreinreden foll man uns nicht!"

Nach einer Weile zog auch der Pfarrherr unverrichteter Sache ab, wie die Veronika ehemals abgezogen war. Aber als er gegangen war, saß das Leni in der rauchschwarzen, unsauberen Rüche auf einer Bant, seufzte und legte die Bande in den Schoß, und zum erstenmal war eine große Müdigkeit an ihr. Es fiel ihr ein, daß das In-die-Schule-Geben doch leichter gewesen sei. Eine Sehnsucht tam fie an, auf die Gaffe hinunterzulaufen, wo sie sonst mit den Dorfmädchen gespielt hatte, und auf einmal erschien fie fich wie mit Riemen in einen Räfig gebunden. Urme und Beine waren ihr bleischwer, die Schultern drückten sie. Wieder seufzte sie zitternd. Dann fiel ihr der Morgen ein, an dem die Mutter gestorben war; wie da alles hatte stillstehen wollen, wie doch eines sich hatte aufraffen muffen — damit es wieder weiterging im Saus. Ja und jest — was auch der Pfarrer und die andern fagten —, es war ganz recht, es konnte nicht anders sein als wie es war — daß - fie, das Leni, jest im Saufe schaffte! Die Arbeit war ihr auch nicht zuviel; sie hätte nicht einmal daran gedacht, daß sie mehr tat, als für Rinder ihres Alters gewöhnlich war, erst die andern machten sie darauf aufmerksam, und - und, ja, müde war sie Babn, Selben bes Alltags. 12

177

jest schon manchmal, so viel blieb wahr, und das Vett war ihr jest eine Freude, in das sie sonst nie spät genug hatte schlüpfen können.

Mübe wurde das Leni. Sie schaffte Tag für Tag: zwar war die Ordnung im Saushalt und die Reinlichkeit im Sause keine überaroße, aber es ging doch alles so leidlich vorwärts. Für einen Nichteingeweihten war es erstaunlich, wie die kleinen schmalen, rauben Sände des Mädchens in dem Sause taten, was eine starkknochige Weiberfaust anderorts verrichtete, und hinter ber schmalen, klugen Stirn das zurecht sich spann, was in manchem Saushalt Mann und Frau mühfam in gemeinsamem Planen ausbeckten. Aber mübe wurde das Leni! Sätte einer mit Menschentenneraugen hineinsehen können, es möchte ihm gewesen sein, als werde das Rind zusehends kleiner, unscheinbarer, als drückte es etwas von beiden Seiten zusammen. Aber bas Leni klagte nicht. Wozu? Sie hatte ja doch ihre Feierstunden. Und diese Feierstunden waren etwas ganz Großes. Da hätte wiederum ber, der mit Menschenkenneraugen hineingeblickt hätte, etwas Wundersames erspähen können!

Da war allsonntäglich die Stunde in der Kirche. Wegen des Gottesdienstes saß das Kind nicht dort, nicht des Pfarrers und seiner Worte wegen, obwohl es sicher aus gleichem Pflichtgefühl wie die übrigen Undächtigen auf den schönen Sügel gestiegen war, auf dem das weiße, starke Gotteshaus stand. Über in dem Stuhl saß es sich wundersam gut. Es war ruhig ringsum, es blieb an gar nichts zu denken, an keine Urbeit, und keine Urbeit war zu tun. Und was über einen erging, tat einem wohl. Da waren

zuerst die Glockenklänge, die hallenden, wandernden, mit benen es war, als stiegen sie auf Leiterstufen im Rirchturm empor, immer fingend, und breiteten immer fingend Schwingen zum Fluge aus, wenn fie auf der Rirchturmböhe waren, und höben fich endlich und schwängen sich hinaus in die Luft, talab oder über die Berge und in alle Simmelshöhen, immer singend, immer singend. Und banntam ber Pfarrer. Der rebete schöne Worte über die Lauschenden bin. Verstand man sie, war es gut, verstand man sie nicht, war es wieder aut, denn es gab doch ein friedliches Gefühl, zu wiffen, daß einer Schönes und Gutes über einen hinredete, einer, der nichts von einem wollte, keine Arbeit, nichts, und einem die Rube nicht ftorte. Und ba war der Sonnenschein oder, wo dieser fehlte, doch die Tageshelle. Durch die boben schmalen Scheiben ergoß es sich herein, fast wie Bäche, die als leuchtende Bänder über ferne Wände gespannt find und deren Bewegung man nicht fieht, beren Rauschen man nicht hört. Und ein Fenfter war zur Rechten des Altars boch oben, das einzige, das in Farben prangte, eine Rreuzabnahme Christi darstellte und von einer reichen Frau aus einer reichen Calstadt gestiftet worden mar. Aus diesem Fenfter brach, wenn die Sonne hineinschien, eine wundersame, tiefe, vielfarbige Glut und übergoß das Leni, welche die Augen daran gehängt hatte. Sattes, ruhiges Blau, brennendes, flammendes Rot und goldig ftrablendes Gelb! Es war, als beugten sich die Gestalten der Scheibe nieder, oder boch, als ginge eine Wärme von bem Bilbe aus. Dem Mädchen wurde das Berg warm über dem Leuchten.

Die Stunde in der Kirche war aber nicht Lenis einzige Feierstunde. Eine andre fiel auch auf den Sonntag, doch nicht auf jeden; denn es blieb nicht an jedem Sonntag die nötige Zeit. Am Sonntagabend pflegte die Schwester Immakulata, die Lehrschwester, ihren Spaziergang auf der breiten, talabwärts führenden Straße zu machen. Die Schwester Immafulata war ein Bild lebendig gewordener Liebe, und die Dorfmädchen hingen mit einer schwärmerischen Verehrung an ihr, so daß es ihnen als ein hober Vorzug galt, mit und neben ihr die Strafen entlang wandern zu dürfen. Eine lange Reibe tamen fie oft im Abendschein gezogen, in der Mitte die etwas blaffe, mild blickende Nonne, ihr zu feiten die Mädchen, eine Urt Andacht in den Gesichtern und ein Aufleuchten in den Augen, wenn die Schwester jest und jest ein Wort an sie richtete. Die Glücklichste unter diesen war das Leni, wenn fie dabei fein durfte. Sie hatte das Vorrecht, der Schwester am Urm zu hängen, denn jene verstand, mit welch heimlich zitternder Freude das Rind die Stunde genoß, die es aus seinem Alltag hinaus-brachte, und eine herzliche Liebe zwang die barm-herzige Frau dem genügsamen nahe.

Bon solchem Abendgange trat das Leni schweren Serzens ins Saus zurück und nahm mühsam alle die Arbeit wieder auf, die dort seiner wartete, mühsam und mühsamer, je weiter die Zeit schritt. Nicht, daß sie klagte; der Lammwirt und seine Buben merkten nicht, daß ihre kindliche Saushälterin nicht mehr recht weiterkonnte. Unter der Fegarbeit aber schnauste das Rind manchmal schwer, und zuweilen,

wenn im Ropf zu viel der Dinge überdacht sein mußten, legte es die Sand an die Stirn, schloß die

Alugen und hätte schlafen mögen.

Schlafen schien dem Leni eines Tages das höchste Glück, eines, das selbst über die Gottesdienststunde und über den Abendgang mit der Lehrschwester ging. Und dann begann sie sich nach einem langen Schlaf zu sehnen, nach einem so langen, daß sie sich gar kein Bild von seiner Länge machen konnte.

Um diefe Zeit war es, daß das Kind eines Abends beim Zunachten den Bruder, den Joseph, bei einem Mädchen aus der Nachbarschaft stehen sab, bei ber Gunter-Marie. Die war mit bem Joseph zusammen zur Schule gegangen, war ein startes, blondes, autmütiges Ding, bas bazu noch einen Sack voll Bagen von zu Sause zu erwarten hatte. Und mit der war der Joseph Sand in Sand gestanden. Alls sich an diesem Abend der Senn und seine Buben zu Tische setten, tam auch bas Leni, die fonft selten mitag, herein, hatte große, glänzende Augen und lachte schon unter der Eur, ohne daß es die andern merkten, still in sich hinein. Dann rückte fie fich einen Teller in die Nähe des Mannsvolkes, sette sich und leuchtete mit einem frohen Blick den älteren Bruder an. Jest erschien boch bem Lammwirt, dem Vater, ihr Wesen fremd. "Was ist mit dir, daß du einmal vergnügt bist?" fragte er in seiner faulen Urt.

Das Leni lachte. Es war ein kindisches Lachen und tat wohl an ihr, die sonst nur noch der Gestalt nach ein Kind war. Auch der Joseph wurde aufmerksam, und der Balz fing an, übermütige Reden zu führen, weil ihn Lenis Urt ansteckte.

"Nun, so rede, was hast?" fragte Senn, als

sein Mädchen noch immer kicherte.

"Weil er heiraten will, der Joseph," platte das Leni heraus.

Der Joseph wurde rot bis unter die borstigen

Saare. "Bah," sagte er achselzuckend.

"Seiraten! Wollte wissen, wen!" brummte Senn. Der Joseph würgte an Worten, dann schienen sie sich ihm auf die Zunge zu drängen. "Ja," stotterte er, "ja — es könnte denn erst noch sein — eines Tages."

"Wollte wiffen, wen," wiederholte Senn und fah feinen Buben an, als wüchse dem ein Sorn

aus dem Ropf.

"Die Gunter-Marie — könnte sein — eines Tages," arbeitete der Joseph eine Urt Beichte hervor. Da kam es von den Lippen Lenis wie ein Jauchzen, so daß alle drei sie anstarrten.

"Ja, ja," sagte das Kind; und nach einer Weile: "Das ist eine rechte, die Gunter-Marie." Und zwischen Lachen und Reden schlang das Mädchen unbewußt ein paar Vissen hinunter, stand dann, wie von innerer Unruhe gedrängt, wieder auf und ging zur Türe. Auf der Schwelle wendete sie sich noch einmal um: "Seirate nur bald — du — Sepp," mahnte sie, dann ging sie hinaus.

"Wann heiratest jest?" Das wurde eine Frage, die dem bedächtigen Senn-Joseph mehr als ihm lieb 182 war in die Ohren klang. Das Leni wurde nicht müde, sie immer wieder zu stellen. Der Joseph

wurde ärgerlich.

"Was geht es dich an?" fuhr er die Schwester manchmal an. "Wirst es dann wohl sehen," gab er zu andern Malen Bescheid. Indessen war er mit der blonden Gunter-Marie doch so weit, daß das Dorf davon redete, die zwei würden sich heiraten. Alber dem Leni ging es zu lang, viel zu lang. Senn und Joseph wunderten sich, was das Mädchen ansam und warum es so versessen darauf war, daß der Bub heiratete.

Das waren zwei Blinde, der Senn und der Joseph. Sonst hätten sie sehen müssen, daß das Leni sich mühsam schleppte, daß sie ein wachöfarbenes Gesicht hatte, darin die grauen Augen mit einem heißen Schein standen; sonst hätten sie hören müssen, daß das Leni huftete, und sehen müssen, daß sie kaum mehr aß, nur noch aß wie die Bögel, die jest zu Wintersansang an die Fensterbrüstung betteln kamen.

Daß das Leni sich verändert hatte, merkten die Männer erst, als das Rind anfing, ein Tuch um sich zu schlagen, als ob es friere. "Was hast?" fragte der Senn.

"Nichts! Es wird kalt," sagte das Leni. Von dem Tag an ging sie immer in das große grauschwarze Tuch gewickelt, das der Mutter gehört hatte.

Nach Neujahr standen der Joseph und die Gunter-Marie im Amtsblatt. Das Blatt lag am Abend auf dem Tisch in der Lammwirtsstube, dort aufgeschlagen, wo die beiden Namen standen. Nach-

einander schauten alle hinein, der Senn, der Joseph, der Balgli und das Leni. Es war etwas fo unerhört Großes, was da stand! Nachher faß das Leni jum erstenmal mußig auf einem Stuhl in ber Stube und tam ins Nicken. Der Genn fab fie einmal an und brachte die Augen nicht mehr von ihr ab. Das Mädchen faß am Ofen, und der Ropf fank ihr an die Rachelwand. Das große Tuch hüllte fie fast völlig ein, nur die dunnen Beine lugten um ein weniges darunter bervor und die großen Filzschuhe. Das Gesicht war aber so scheinig bleich, daß der Senn bis in sein lahmes Berg hinein erschrak. "Alha, du mußt es auch leichter haben, wenn die Marie im Saus ift," rechnete er sich langsam, langsam zusammen, als er das Leni so anblickte. Diese erwachte unter seinem Blick, schauderte zusammen und lächelte dann. Ein wenig müde tletterte fie vom Stuhl, und ein wenig müde schlich fie fich hinaus. "Best ware ich fast eingeschlafen," sagte fie und lächelte wieder. Diesmal lag in dem Lächeln etwas wie Soffnung. Es leuchtete fast jäh auf, als hätte das Leni gesagt: "Und jest darf ich ja noch nicht schlafen, aber bald!"

Dann gingen die Tage wieder. Und das Lenischaffte und hustete und siederte und schaffte und fror und lächelte. An einem Morgen in der hellen Serrgottsfrühe saßen die vom Lammwirtshaus in der Kirche, und die Glockentöne taten wieder, immer singend, ihre Reise den Kirchturm hinan und hinaus. Der Senn-Joseph hielt Hochzeit. Und am Abend war die Gunter-Marie, des Josephs junge, starke, schaffige Frau im Sause. An diesem Abend legte

sich das Leni mit einem unendlich wohligen Seufzer in das Bett, in dem die Mutter gelegen hatte. Seit sie die Hauswirtschaft im Lammwirtshaus geführt, hatte sie dies Bett und die Stube, aus der der Bater zu den Buben verzogen war, zu Recht inne. In diesem Bett lag sie, als der Morgen kam, noch immer schlafend. Dem Senn dauerte es zu lang, daß sie nicht zum Vorschein kam. Er ging, nachzusehen. Da lag sie noch und schlief. Sie sah aus wie eine Selige im Schlaf, und der Steingletscher leuchtete ihr ins Vett und war nicht weißer als ihr Gesichtlein.

"Rannst jest auch aufstehen," sagte ber Senn,

halb ärgerlich, halb furchtsam.

Da tat das Leni die Augen auf und lächelte und tat die Augen wieder zu. Das Aufblicken war gerade so deutlich, als hätte sie geredet. Selbst der geistesarme Lammwirt hatte das wortlose Reden verstanden: "Jest braucht mich keiner mehr! Wie ich jest froh bin, daß mich keiner mehr braucht und daß es jest so still ist da!"

Irgendwie brachte Senn es nicht über fich, bas Rind weiter im Schlaf zu ftoren. Brummend ging

er zur Tür.

Zu Mittag, als er es boch stören wollte, als er ganz grimmig in die Stube gefahren kam, weil das faule Leni noch immer schlief, da hatte es just den großen Schlaf begonnen, den die Mutter schon lange tat, den Ewigkeitsschlaf. So müde war es gewesen!

## Wie dem Kaplan Longinus die Welt aufging!

Savon, daß es eine Seligkeit fei, ein Rind gu fein, ift viel gefagt und gefungen worden. Der bochwürdige Serr Raplan von Stein hat den großen dreifachen Vorzug, reicher Leute, angesehener Leute und frommer Leute Kind zu sein und hat doch keine selige Kindheit gehabt. Vielleicht, weil er zu viel auf bas Seligwerden und zu wenig auf bas Seligsein geachtet hat. Mein Eroft, wie find wir wilde Rangen gewesen, und der hochwürdige Berr Raplan war ein so braver Bub! Mit gesenktem Gesicht zur Schule, nicht gemuckst in der Schulbank, mit gesenktem Blick ftill und geradeswegs wieder beim und mit Vater und Mutter oft in der Rirche, sehr oft in der Kirche, alleweil in der Kirche ein so braver Bub war der Herr Raplan! Dann hatte er zwei Schwestern im Kloster und einen Onkel bei des Beiligen Vaters Sofftaat in Rom, sein Vater, der Ratsherr, aber hatte die Freundschaft der ganzen Landesgeistlichkeit gepachtet! Bah, da war es doch kein Wunder, daß er selber, der junge Longinus Inglin, geiftlich murde. Gine felige Rindheit aber hat er nicht gehabt; benn das viele Beten allein tut's nicht!

Und nun fist er da oben in Stein, dem Berg-

nest, wo die armen Sütten wie angeklebt an den Lehnen hängen, drei Mauern von Gebirgen mit leuchtendem Schnee und dräuendem Felswerk gen Simmel steigen, dunkle Tannen ihm in die gelbvertäfelte Stude schauen und seine Kirche ihm vor den Fenstern steht, höher gelegen als sein Pfarrhaus, frei, weiß, von der Vergklarheit wie von einem Wunderleuchten übergossen! Er sist da zur ersten Stunde seiner Pfarrherrnwürde. Eben sind die Gemeindehäupter von ihm gegangen, die ihn am Dorseingang willsommen geheißen. Die alte Lene, die Magd, hantiert in der Küche und rüstet ihm die erste Mahlzeit. Er ist allein in seiner neuen Stude.

"Wenn der hochwürdigste Bischof nicht darauf bestanden hätte, Ihr hättet mich schwerlich vom Seminar weg gleich in eine Gemeinde gebracht." bat er vorbin mit einem halb befangenen, halb trüben Lächeln zum Gemeindeprafes gesagt. Derfelbe Gedanke ift in ihm, während er jest, mude von der langen Fahrt, verwirrt von dem Neuen und Lauten, was auf ihn eindringt, in seiner Stube fist und fich darin umfieht. Er ift ein schlanker, blaffer Mensch, sein Gesicht hat nur zwei Farben, Schwarz und Weiß! Schwarz ift das ungefüge volle Saar, die starken, ebenmäßigen Brauen, die reichlichen Bartstoppeln an Wangen, Oberlippe und Kinn; von gelblichem Weiß ist alles übrige, nur die durch die goldene Brille schauenden, kurzsichtigen und tief in den Söhlen liegenden Alugen find dunkelgrau und haben einen sinnenden, halb verlegenen, halb düsteren Blick.

Der Albend kommt über die Verge. Der Raplan Longinus merkt kaum, daß seine schlichte Stube langsam dunkel wird. Er fährt sich einmal ums andre mit der Sand über die Stirn; es ist so—nicht leicht, plöslich in der offenen Welt zu stehen, nachdem man lange hinter den Mauern des Seminars wohl aufgehoben war, Sirte sein zu müssen, nachdem man sich als zahmes Schaf der großen Serde wohl gefühlt.

Bum! Und noch einmal: Bum, bum, bum!

Der Sochwürdige fährt zusammen auf seinem Stuhl; die Pfarrhausfenster klirren, das ganze Saus zittert. Das gilt dir, geht es dem Raplan durch ben Ropf. Er fteht auf und tritt ans Fenfter, kann aber nicht sehen, von welcher Lehne herab sie die Salutschüffe feuern, die zu seinen Ehren losgebrannt werden. Immer wieder kommt nur der dumpfe Schufschlag und dann das Sauszittern und das lange Rollen und Grollen, mit dem die Berge das Rrachen fassen und es weitergeben, fernhin über irgendeinen Grat hinaus in die Simmelsweite. Ein wenig regt sich des Raplans Longinus zahme Seele und wallt wie ein Waffer, das einmal im Wind schwillt und sich gleich wieder glättet: Eine Ehre ist es, so jung schon auf einer eignen Pfarre zu steben!

Spy! Jest zischt vom Rirchturm drüben ein Feuerpfeil in die lette müde Tageshelle hinauf. Raketen! Des Raplans Longinus breiter, fester Mund verzieht sich zu einem Lächeln, gemächlich, als sei auch das Lächeln in strenger, braver Schule gelernt. Jest kommt die behäbige Lene, rot vom Rüchen-

feuer, in die Stube gefahren. "Feuerwerk, Serr Pfarrer," keucht sie aufgeregt und schießt aufs Fenster zu. "Es wird schön werden," erklärt sie wichtig. "Gerad viel wollen sie abbrennen!" — "Ah — ah — Luget jest!" Der lette Schrei bricht selber wie eine Rakete aus des entzückten Weibswesens Mund hervor, während ihre Augen einer zweiten Feuerschlange nachstaunen, die eben vom Rirchturm ausgeslogen ist und in den dunkelnden Simmel bineinsticht.

Der Raplan Longinus ift gehorsam neben seine Magd getreten, sieht dem Feuerwerk zu und dem Gereindunkeln der Nacht. Je größer der letteren Gerrschaft wird, desto eifriger zischen am Turm drüben die Schlangen und Räder und Raketen. Zwischenhinein donnert Schuß um Schuß von der Verghalde. Endlich, als der Raplan schon seufzt über den Lärm, schweigt der plöslich. Eine Stille tritt ein, gerade lang genug, daß das Unklingen der Glocken deutlich daraus hervorwachsen kann. Langsam erhebt sich der Ton, als erwache ein Rufzwischen den Vergwänden, langgezogen, laut und inmer lauter und wandere und tue seierlich wallend denselben Weg wie vorher der Widerhall der Schüsse.

Des Raplans Longinus Seele regt sich zum andernmal; es ist, als weite sie sich. Er nimmt die Brille ab, reibt sich die Augen und sieht mit einem großen, staunenden Blick in die Nacht hinaus. Die Glocken klingen anders als in der Priesterschule; so mächtig

flingen fie bier - in der Weltweite!

Um andern Tag hält Raplan Longinus seine Untrittspredigt; denn es ist Sonntag. Die von Stein sprechen nachher über den neuen Seelsorger. "Gerade schön hat er geredet," rühmen ein paar Weiber.

"Gezittert hat er wie der Bub beim Examen," lacht ein junger Bauer dazwischen. Aber die barmherzigen Weiber entschuldigen: "Auch eine Meinung ist es, vor so viel Volk zu reden."

Nachher gewöhnen sich die von Stein an den Raplan, und der gewöhnt sich an sie. Er verliert das Zittern, wenn ihm auch die Befangenheit noch bleibt, und die andern, obwohl ihn keiner als Ausbund rühmt, nicken ganz beifällig: "Recht macht er seine Sache, der Pfarrherr, ganz recht. Ein Fleißiger ift er eineweg."

Das lettere verdient sich der Kaplan unbewußt damit, daß er mit seinem Brevier allabendlich eifrig betend zwischen dem außerhalb des Dorfes liegenden Friedhof und der Kirche hin und her wandelt.

Während die Wochen gehen, sieht Longinus sich allgemach in seinem Dorfe um, lernt die Frommen und die Lauen kennen, die, die etwas zu sagen haben und die andern, Kleinen, die ganz still sein müssen. Erst spät fällt ihm ein, daß er zwar das Dorf nun von innen kennt, aber von außen nicht. Darauf läßt er sich vom Schullehrer einen nahen Verg weisen, von dem auß er daß ganze Tal von Stein übersehen kann. Zaghaft wie ein Kind, daß daß Gehen lernt — denn er ist noch zu sehr an die Gefängnisluft des Seminars gewöhnt —, tut er die Reise auß der Käuserenge in die Gottes-

freiheit hinauf. Es ist ein heller Serbstabend, an ben Schattenlehnen gilbt das Gras; seuersarben hier und sterbefahl dort stehen die Laubbäume zwischen den dunkeln Tannen. Ein Windzug weht aus Norden. Die Sonne versinkt hinter einer Wehr weißer Berge im Westen, und die Zinnen und Zacken der letzteren tragen goldene Säume. In der Dorfstraße stehen ein paar Männer und Weiber beisammen und sehen dem Hochwürdigen nach: "Wowill er jest hin, der Pfarr'?" fragt eines neugierig das andre.

Gemächlich klimmt der schlanke Mensch am Berg hinauf; die schwarze, lange Gestalt, die Süften mit der schwarzen Schärpe gegürtet, sticht sonderbar aus der abendhellen Landschaft hervor. Alls er höher kommt, faßt der Wind die Schärpe und weht sie auf, weht sie auf und nieder, als sollte das ein Gruß ins Sal sein. Der Raplan Longinus atmet tief und langsam. Was für eine Luft weht in der Vergstille! Völlig trinken muß sie einer. Er wagt die Augen nicht zu erheben; von Jugend auf hat er gelernt, sie in Demut zu senken. Endlich, als er die Stelle erreicht, die der Schulmeister ihm bezeichnet hat, tut er sie auf und sieht die Welt zu seinen Füßen liegen.

Stein heißt das Dorf! Un Steinen fehlt es nicht in der Nachbarschaft, aber es sind nicht Steine, wie sie im Tale liegen, wie sie die Straßen bedecken, damit einer stolpere, gehässiges, kleines, armseliges Steinwerk — es sind Mauern und Wälle, Säulen und Türme und Dome! Es ist eine Welt aus Stein mit dunkelm Wald, der sie rauschend belebt,

mit weichen Lehnen, die sie schmücken, mit Firnen, die ihr strahlen! Und über der gewaltigen steinernen Welt leuchtet der Albend, und im Grund liegt das Dorf unendlich friedlich!

Die Sonne ist gesunken. Es lohen unsichtbare Flammen, der Gemsberg brennt, und die Tierstöcke glühen. Die Lehnen sind rot, und wie roter Duft liegt es über dem Wald. Auch des Raplans Longinus bleiche Jüge sind in das keusche, heilige Rot getaucht. Er steht und wagt kaum zu atmen, schlägt das Rreuz und betet ein Vaterunser. Vis jest hat er nicht gewußt, daß die Welt schön ist. Vom Simmel hat er reden hören; dem ist er nachgegangen von Kindeheit an und ist gegen alles blind gewesen, was weltlich war. Sest sieht er und sieht um sich und staunt und zittert fast. Und in seine langsame Seele kommt wieder ein Wogen und Wallen mächtiger schon; ganz bang wird ihm dabei.

Er schlägt wieder ein Rreuz, neigt den Ropf

vornüber und geht feines Weges zurück.

In der Dorfgasse kommt ihm ein Weib entgegen, das er kennt. Sie hat ihm jüngst den Weg zu einer kranken Frau gewiesen. "Rommt doch gleich, Herr Pfarrer," berichtet sie, ihm entgegeneilend. "Die Zwyssigin will sterben."

Die Stube ist niedrig, dumpf und düster. Durch die Rüche geht es herein. Unter dem Boden wohnen die Geißen. Wenn es ganz still ist, kann man sie unten meckern hören. An der einen Wand steht die braune, tannene Bettstatt der Zwyssigin. In

blauweißem, verwaschenem Vettzeug liegt sie selber, klein, hager, ein müdegearbeitetes Wenschenwesen, mit spärlichem grauem Saar, kleinem Kopf, fahlen Jügen und roten, entzündeten Lugen. Am Vett auf dem Stuhl mit der halben Lehne sitt der Kaplan Longinus. Zu Füßen der Kranken steht die Anna, ihr Mädchen.

Die Zwyssigin ist eine Wäscherin. Sie hat in breißig Jahre langer Arbeit sich den Rücken krumm geschafft; zwanzig Jahre lang für eine siedenköpfige Familie das tägliche Brot verdient; jest, nachdem die Rinder erwachsen und dis auf die Jüngste, die Anna, in die Welt hinausgegangen sind, nun sie es selber leichter haben könnte, soll sie sterben. Sie liegt, das schmale, verkümmerte Gesicht dem Pfarrherrn zugewendet, der ihr ein paar unbeholsene Trostworte gesagt hat. "Das ist schon alles gut und recht, Herr Pfarrer," spricht sie mühsam, "aber — aber es — es ist auch hart, jest schon zu gehen — mit sünfzig Jahren, wo wir es nicht mehr so schwer hätten und —"

"In Gottes Sache ist kein Dareinreden," meint der Raplan. "Laßt es ihn fügen, Zwyssigin! Er kann Euch just sowohl gesund machen als — —"

"Ja, ja," nickt das kleine Weib, legt die dürren, zerwaschenen Finger ineinander, als ob sie beten wollte, und hat einen Ausdruck im Gesicht, der sagt, daß sie am besten weiß, wie es mit ihr steht. "Und das Rind," seufzt sie dann auf; es ist fast ein Schluchzen. Da sieht der Raplan die Anna am Bettende an. Sein Amt wird ihm schwer; nun soll er auch der etwas sagen, das ihr über die Angst

und den Rummer hinaushilft. Aber das Predigen ist leichter als das Trösten. Longinus rückt auf seinem Stuhl; da hört er die Anna ein tapferes Wort sprechen: "Ihr müßt Euch nicht um mich sorgen, Mutter!" Die Stimme, deren Ton weich ist und wie das Schwingen einer Saite klingt, geht einem sonderbar zu Serzen. Der Raplan Longinus hebt das Gesicht wieder dem Mädchen zu, schweigt und kann mit dem Blick nicht gleich wieder von ihren Jügen loskommen.

Die Unna ist mittelgroß und schlank, achtzehn Jahre alt vielleicht. Um das wohlgeformte Gesicht kräuselt sich das dunkelbraune Saar. Das Gesicht hat schöne reine Farben, einen roten Mund, eine feingebogene Nase und unter dunkeln Brauen braune, große, langbewimperte Augen, die jest seucht sind. Der Mund ist fest geschlossen, sie will nicht merken lassen, daß sie die Tränen nur mühsam verbeißt.

"Gerne würde ich doch noch leben," ringt es sich jest wieder von den Lippen der Iwpssigin. Das weckt den Raplan, er wendet sich ihr wieder zu, spricht zu ihr, betet dann mit ihr, immer unbeholfen, aber immer pflichteifrig. Nur — es ist ihm sonderbar heiß im Serzen, er weiß nicht wie, nicht weshalb. Er ertappt sich auf einem Gedanken: "Wärest wieder im Seminar, wo es still ist!" Endlich steht er auf. "Ja, habt Geduld, Zwyssigin," mahnt er, "betet sleißig. Ich komme wieder nachsehen morgen."

"Dank, Serr Pfarrer," gibt die Frau zurück. "Geh, leucht ihm auch," fagt sie zu dem Mädchen, als der Kaplan Alde sagt und sich entsernen will. Die Anna ist klink aus der Tür. In der Küche macht sie Licht, geht zum Sauseingang vor und öffnet; mit dem Rücken hält sie die Tür fest, mit der Rechten wischt sie noch rasch die Augen, aus denen jest die heißen Tropfen hervorbrechen. "Abe, Serr Pfarrer," will sie flüstern, aber die Stimme bricht ihr. Das Leid um die Mutter steht ihr ins Gesicht gezeichnet. Der Raplan muß stehenbleiben, er mag wollen oder nicht. "Mußt — mußt es nicht so schwer nehmen, Mädchen," sagt er mühsam, hebt die Sand und will die ihre drücken; das gibt ihm das gute Serz als Trost ein.

Die Anna legt ihre Sand, die noch von Tränen feucht ift, bescheiden in die seine. Sie nickt zu dem, was er sagt, und die Tränen strömen reichlicher. Longinus hat wieder das Brennen im Herzen, stärker diesmal. Sein Atem geht rasch. Wie oben auf dem Verg klopft ihm das langsame Herz. Angst wird ihm dabei. Dann geht er an der Anna vorbei

aus dem Saufe.

Lleberall ist jest das Gesicht! An den vier Wänden seiner Stude, auf dem Dorsweg, wenn er ihn geht, in der Kirche, wo er steht. Die Muttergottes am Altar selber sieht ihn mit dem Gesicht an, dem Gesichtlein der Iwhssig-Anna. Und der Kaplan Longinus hat dis auf diesen Tag kaum eine Frau angeblickt, kaum eine gekannt, seine überstromme Mutter, die Schwestern und die Mägde außgenommen. Er weiß auch jest kaum, was er sieht; er ist nicht wach; er geht herum und kann nicht klar denken; ihn verwirrt etwas. Im Serzen

hat er das seltsame Gefühl, als ob ein heißer Stein ihn drücke. Dieses Gefühl ist am stärksten, wenn er zu der Zwyssigin muß. Von der ihrer Sütte kann er aber doch nicht wegbleiben. Darum ift er der Pfarrer am Ort, daß er die Sterbenden tröften geht! Zweimal hat er die Zwyssigin verwahrt; immer noch lebt fie; mit gaben Faben hängt das durre kleine Weib am Leben; so muß er hingehen, Tag für Tag, fragen wie es steht, aufrichten und reden. Auch lernen muß er etwas, was er in seinem Leben noch nie gesehen hat, nicht daheim, nicht in der Priesterschule: eine große Liebe zwischen zwei Menschen. Daheim haben sie so viel Liebe in die Rirche tragen muffen, daß fie im Saufe teine Zeit dafür gehabt haben. In der Driefterschule war für das Studium, für Gebet und Entfagung Raum, aber für bas nicht, was zwischen ber Zwyssigin und ihrem Mädchen ift. Longinus fteht wie mit heimlich gefalteten Sänden andächtig davor. Zwischen der Sterbenden und dem Mädchen ist keine Zärtlichkeit, nicht einmal Weichheit, die mit Eränen und vielen Worten redet. Es ift nur groß und wundersam zu sehen, wie die Alte sich zusammennimmt, daß ihr keine Rlage und kein Schmerzenslaut entfährt, wenn die Sochter da ist, und wie ihre Sand mit den verwaschenen Fingern und Nägeln jest und jest einmal der Anna über den schlanken Urm fährt, wie fie kein Wort spricht und er, ber Pfarrer, doch deutlich weiß, daß sie gesagt hat: "Ein mächtig Gutes bist, Kind!" Und wiederum, wie die Anna die Mutter aufrichtet, ohne Worte, mit einer Dienstreichung jest, mit einem Aufleuchten 196

in dem jungen Gesicht, selbst mit einem Lachen, wo das Raum hat, mit einer schlichten Kraft vor allem,

die in ihrem ganzen Wefen liegt.

Das sieht der Raplan, und wenn er nachher hinter der Tür, wo sie sich unbeachtet glaubt, das Mädchen gewahrt, wie sie einen Augenblick stillsteht wie außer Atem und ein kurzes Aufschluchzen verwürgt, dann weiß er erst, wie stark die Anna ist und wie tief das sist, was sie an die Mutter bindet!

Immer heißer ift das, was ihn selber im Innern drückt nachher. Von der Impssigin weg geht er in

seine Rirche und betet und windet sich.

Der Winter ist über das Dorf, den Kaplan

und die sterbende 3mpffigin gekommen.

"Wohl, wohl," fagt die Lene, die Magd, die Longinus von dabeim mit in das Bergnest beraufgebracht hat, "das ist noch eine Zeit, das!" Sie steht am Fenster ihrer Rüche und sieht durch die einzige Lücke, die daran klebende Eisblumen und angewehter Schnee im Glase gelaffen, auf die Straße binab. Diese Straße beran kommt ber Sturmwind gestoben, faßt mit mächtigen, weit ausgreifenden Urmen in die losen Flockenfaden, die zwischen tiefbängenden Nebeln und weißem Boden fich spinnen, und wirft sie in Staub und Wirbeln und Wolken auf, an die Süttenwände, in die Süttenfenster. Ein Sausen und Brausen ist in der Gasse. Wenn der Schnee sich ans Pfarrhaus wirft, gibt es einen peitschenden Son, und die Wände stöhnen. Draußen ist alles weiß und wild und fürchterlich, als müßte

das Dorf untergehen im Gejage des unablässig fallenden Schnees. Durch das Unwetter kommt der Raplan Longinus von einer Rirchenratssistung heim. Sein Mantel ist hart von Schnee. Vom Sut kann er eine ganze Last weißer Flocken werfen. She er in die Stude tritt, faßte er sich ins Genick, wo ihm kalt ist, und zieht die Sand naß zurück, so dicht ist er mit Schnee beworfen. Die Magd kommt, hilft ihm den Schnee abschütteln und jammert: "Tesus, was für ein Wetter!" Der Kaplan Longinus hustet und fährt mit der Sand nach der Brust. "Kannst mir einen Tee richten," sagt er, "ich muß mich erkältet haben."

Alls sie ihm den Tee bringt, sieht die Lene den Serrn ganz zusammengekauert wie einen Alten am Tisch sitzen. Er fährt freilich gleich auf, aber sie kann doch sehen, daß sein Gesicht weiß und hager ift und unter seinen Augen schwere Schatten liegen.

"Ift Euch ganz schlecht?" fragt sie.

"Nein, nein," gibt er hastig zurück und schenkt sich die Tasse voll, die sie ihm hinstellt. Dann wirst er die Worte hin: "Nachher muß ich noch zur Zwyssigin hinunter; zu Ende geht es mit ihr — länger als ein paar Tage kann es nicht mehr dauern." In dem Augenblick ertönt die Hausglocke. Die Wagd geht öffnen und kommt mit dem Vericht zurück: "Rommen sollt Ihr schnell, Pfarrherr, die Zwyssigin ist am End."

"Wer ist es gewesen?" fragt der Raplan. Er steht schon wegfertig da, keucht ein wenig, und auf den schmalen Wangen brennen jest zwei rote Flecken.

"Die Unna," gibt die Magd Bescheid.

Da geht er. Die Lene sieht ihm nachdenklich nach. Der wird krank da oben, rechnet sie sich langsam zusammen; der ist das nicht gewohnt, das rauhe Wetter!

Alls der Raplan zurücktommt, läutet schon die Sotenglocke. Die Iwhssigin ist gestorben. Longinus kommt mit schweren Schritten und hustend über die Treppe herauf. Wieder hilft ihm die Magd von Mantel und Sut. Er schauert einmal zussammen. "Legen will ich mich heute frühzeitig," sagt er, "es ist mir nicht recht."

"Jefus, und das Begräbnis übermorgen in dem

Wetter," flagt die Lene.

"Das fann bis übermorgen lang beffer fein,"

tröftet der Raplan.

Um andern Tag steht die 3mpffig-Unna in der Pfarrstube und vor dem Hochwürdigen. Sie hat zaghaft an der Sausglocke geläutet, ist mit beißen Backen die Treppe heraufgestiegen und fteht scheu und verlegen an dem Stuhl, den der Raplan ihr hingerückt hat. Sie hat ein schwarzes, ganz schlichtes Rleid an, das wohl an ihrer schlanken Gestalt fist; um den Sals trägt sie ein schwarzes Seidentüchlein. Im Gesicht hat sie ein Zucken, das kundaibt, wie fie immer die Tränen verbeißen muß. "Jest habe ich eben fragen wollen, Serr Pfarrer, wie es ist mit dem Begräbnis?" hebt fie an. Dann tut fie noch diese und jene Frage über Dinge, die den Todesfall angeben. Auch von dem, was sie nachher anfangen will, tommen sie zu reden. "Es ift jest balt eben — weil — weil die Geschwister alle so weit weg find," stammelt das Mädchen, um zu ent=

fchuldigen, daß fie mit all dem den Pfarrherrn behelligt. Der fteht an seinem Pult, auf dem er beide Sände liegen hat, und gibt Bescheid, wie er soll und muß. Er steht wader und gerade auf, wie der Pfarrer vor dem Pfarrkind stehen soll; alles an ihm ift recht und gut, nur bleich ift er, hustet, und im Innern das zahme, fromme Serz ist nicht mehr langsam wie ebedem. Das ffürmt wie das Unwetter. das gestern im Dorfe getobt hat und jest, wie um zu verschnaufen, schweigt, das drängt und pocht und brennt, und während der Raplan Longinus, wie er foll und muß, die Zwyssig-Anna belehrt, muß er die Bruft ans Pult preffen, damit das Seratlovfen stiller wird, muß sich hüten, buten, daß sich ihm die Worte nicht verwirren und er nicht fagt, was ihm immer auf die Zunge fährt: "Bleib, bleib bei mir, liebes Mädchen! Bei mir!" Und daß er nicht die Sände vom Pult nimmt und fie der Unna binftreckt und - - -.

Jest hat das Wetter verschnauft. Seit dem frühesten Morgen tobt der Sturm ärger als je. Vom Simmel reißt er Flocken, aus der Luft reißt er sie, vom Voden wirhelt er sie auf. Es ist ein Sexentanz weißer peitschender Eisgebilde. Durch die Wolken und Wirbel stampst und schwankt der Gräbt-Zug\*) der Zwyssigin dem Friedhof zu.

"Daß er so weit weg sein muß, der Friedhof," murrt ein Bauer, der im Zuge geht. Die andern

<sup>\*)</sup> Begräbnis.

haben zum Murren nicht Zeit, schlagen die Rockfragen hoch und ziehen die Süte ein. Bis an die Rnie stampfen sie im Schnee. Die Weiber ächzen, aber sie schwanken mit. Das ist so im Sochgebirg. Zum Sterben kann einer das Wetter nicht auslesen.

Vor dem Sarge geht der Kaplan in Varett und Mantel, ihm zuneben der Sigrift mit dem Weihmedel und dem heiligen Wasser. Die Impssig-Unnaschreitet in der ersten Weiberreihe. Sie hat ein schwarzes Tuch um Kopf und Schultern geschlagen, das seuchte braune Saar klebt ihr an beiden Schläfen. Sie hält den Kopf vornübergesenkt und die Lippen verdissen, so mangelt im Juge etwas, was Sitte ist: das laute Jammern der Sinterbliebenen.

Mühsam windet sich der Zug am letten Haus von Stein vorüber; der Sturm verschlägt die Stimmen des Schullehrers und des Pfarrers, die die lateinischen Gebete hersagen. Das Stück offener Straße bleibt noch zu überwinden, das zwischen dem Dorf und dem Friedhof liegt. Da kommt es gefahren wie riesige Wellen und überschüttet die Schar. Ein paar Leute wenden sich und arbeiten sich heimzu. "Den Tod will ich mir jest noch nicht holen," murrt einer und der andre. Die meisten beißen die Zähne zusammen und tappen halbgeblendet weiter — aufs Geratewohl — dem Sarge nach. "Jesses, was für ein Wetter," knirschen die Sargträger.

Dem Raplan Longinus reißt ein Windstoß das Varett vom Ropf, wirbelt es über einen Sang hinab — hinab —. Unten im Wildbach mag er es suchen! Am Atem kurz, verhält er einen Augenblick den Schritt. Der Sturm fährt ihm übers Haar. Die Flocken sausen und nisten sich ihm an den Kopf. Er sieht mit klarem Blick um sich. "Das kann dir das Leben kosten," durchfährt es ihn, und als er wieder husten muß, wie seit zwei Tagen immer und immer, schmerzt ihn die Brust. "Das ist ein böser Tag für dich," kommt ihm wieder ein Gedanke; dann arbeitet er sich weiter, wie es recht und gut und seine Pflicht ist.

Auf dem Friedhof pflegt der Sotengräber haftig seines Amtes; auch der Schulmeister beeilt sich; hustend, mit tonloser Stimme sagt der Raplan die Formeln. Plöglich fühlt er, daß er neben der Iwhssig-Anna steht, die sich über das Grab beugt und schluchzt. Eben haben sie den Sarg versenkt.

"Mutter," flüstert die Inna, es ist ein einziges halblautes, unendlich schmerzliches Wort. Jeder. der Raplan nicht allein, muß es heraushören, wie fie dem Mädchen ein Stuck Leben in die Grube gelegt haben. Und der Raplan Longinus wankt. Wild ift der Sturm, falt, sinnverwirrend, aber Longinus hört nur das eine, daß die Unna gesprochen hat und fühlt nur das eine, daß fie neben ihm steht und arm ift. "Silf ihr," schreit es in ihm. "Gib ihr die Sand. Sag ihr - - weiß Gott was!" Er will sprechen: "Unna!" Schon steht es ihm auf den Lippen. Da reicht ihm der Sigrist den Weihwedel, und er tut mechanisch, was seines Umtes ist. Nachher drängen die Bauern heran, einer nach dem andern, der Zwyssigin ihr Grab mit dem heiligen Waffer zu besprengen. So kann er, ber Kaplan, sich entfernen. Und er macht sich auf den Weg, mühfam, buftend, frant.

Die Lene, die Pfarrmagd, jammert. Alle Augenblicke schießt die Redselige in das und jenes Nachbarhaus. "Zesus, Jesus, was soll es geben! Er traut ihm schlecht, der Doktor, dem Pfarrherrn. Am neunten Tag soll sich's entscheiden!"

"Sabt ihr's gehört?" raunen sich die von Stein du, "schlecht traut er dem Pfarrherrn, der Doktor."

"Mein Gott und Bater, so ein junger Mensch!"

zetert eine Frau.

"Nicht lang haben wir ihn gehabt, den neuen Raplan," sagt ein alter Mann und schüttelt trübfelig den Ropf. Einer vom Rat, der weiß, daß in das Bergdorf hinauf nicht leicht ein Pfarrer zu finden ist, schmält: "Einen jungen haben wir gesucht, damit wir für eine Zeitlang versorgt seien, jest dauert der noch kürzer als ein alter!"

Indessen sind aus dem Tal herauf Gäste gekommen, der Bater des Raplans Longinus, der Ratsherr, und seine Mutter, die fromme Frau. Beide haben trübe, aber ergebene Mienen. Sind die angelernt oder sind ihre Herzen so langsam und zahm, wie dem Longinus seines noch bis vor kurzem gewesen ist, eineweg zuckt aus ihrer ergebenen Trauer kein Schmerzschrei auf, haben sie kein Wort wie das Bauernweib, das aufstöhnen würde: "Herrgott, Herrgott, nimm mir den Bub nicht!" Und doch hat der Doktor erklärt: "Ich kann nicht helsen! Helsen kann nur ein Wunder!"

Und nun ist für den Raplan Longinus der neunte Saa!

Sturm und Unwetter sind still. Das Flockenweiß ist im Sochtal geblieben, aber es ist hingebreitet über die Lehnen und die Wege und das Dorf. Es liegt auf den Firnen, die leuchtend unter dem tiefblauen Simmel stehen, und die hängenden Wälder tragen es, stumm, wie gebeugt unter schwerem, weißem Blust. Die Sonne kommt und gibt Gold auf die Firne, Gold auf den weißen Wald, Gold auf die Lehnen. Das Vergtal strahlt und prangt in Schönheit und heiliger Stille.

In das schöne, reine, stille Vergtal hinaus staunt ber Raplan Longinus an diesem, seinem neunten franken Tag von feinem Bett aus. Seit turzer Beit hat er kein Fieber mehr und ift gang ruhig, fo ruhig, daß der Ratsherr, fein Bater, und feine fromme Mutter und ein paar andre, die um ihn gewesen sind, es gewagt haben, ihn allein zu laffen und drüben in der Wohnstube von Genefung und neuem Amten reden. Der Raplan Longinus hat ein abgezehrtes Gesicht; schwarz stechen die Bartstoppeln vom Weiß der Wangen ab. Seine grauen. scharfen Augen liegen noch tiefer als sonst in den Söhlen, schauen aber groß und ruhig und voll Staunen. Bu bem, was fie schauen, klopft des Raplans Berz in großen, frohen Schlägen Beifall. Schön ift es da oben, schön, Longinus! So etwas baft du nie geseben!

Das Schlagen des Gerzens ist nicht mehr ein Aufwallen, das einmal sich hebt und wieder schweigt; — das sinkt und steigt, sinkt und steigt, mächtig und froh, als hätte die Brust sich gedehnt und die enge, langsame Seele wundervoll sich geweitet. Der Tagstrahlt in die Fenster der Rammer, das Schneeweiß und das Gold und das leuchtende Simmels-

blau. "Schön — schön," flüstert der Kaplan Lon-

ginus.

Jest geht unten die Saustür. Seit der Raplan so krank ist, wird sie nicht mehr geschlossen; ungehindert kann jeder hin und wieder gehen. Longinus hat das Knarren der Tür gehört, aber kaum darauf geachtet. Er wird erst aufmerksam, als im Flur, dicht bei seiner Tür, ein Flüstern anhebt. Die Magd spricht da und — und eine, die nach dem Kranken fragen kommt.

Was?!

"Wie es ihm geht, habe ich fragen wollen?" tönt es jest. Dann die Antwort: "Fast gut, meine ich, geht es jest." Und wieder die andre Stimme, klarer, etwas lauter: "Dem lieben Gott sei Dank! Er ist auch gar ein guter Serr! So gut ist er gewesen mit der Mutter und mit mir, solang die Mutter krank gewesen ist und —"

Ein leises Schluchzen beendigt die Worte.

Der Raplan Longinus hat sich im Bett aufgerichtet und lauscht. Die — die Zwyssig-Unna! —

Mein Gott! Nachfragen kommt sie!

Er hört nicht, daß sie nur die alltäglichen Worte sagt, mit denen jedes Pfarrkind nach dem Seelsorger fragen wird. Er hört nur, daß sie da ist — da! D Leben! Leben! — Nun hat er kein Brennen mehr im Serzen. Nichts quält ihn mehr. Eitel Freude ist in ihm und Wonne am Leben, Sunger zum Leben! Ourch die engen Gänge halbblinder Frommheit gegangen, steht er plöglich vor einer offenen Tür. Weit ist es dahinter. Die Firne strahlen, es schimmern die Lehnen, der wunder-

same Himmel blist und flammt. Schön ift bas, schön! Und die Unna ift da, die schlanke, mit dem ernsthaften Gesicht, mit dem tapferen Sinn und der großen Liebe zur Mutter. Zu dir will ich kommen, Mädchen, Unna! Beieinander bleiben werden wir. Lieb — will ich dich haben. Und — — -216!

Im Wohnzimmer drüben die Leute und draußen im Flur die Magd und das junge Mädchen fahren zusammen. War das nicht ein Schrei? Mehr noch ein Jauchzen! Aber aus bes Raplans Longinus Stube tam es her! "Ratsherr," stammelt die Magd unter der Wohnstubentür. Der ift schon an ihr vorbei und tritt in die Krankenkammer. Langsam und sacht, wie sich's ziemt, kommen die andern ihm nachgegangen. Da liegt der Raylan Longinus in ben Riffen. Die Riffen sind von raubweißem Leinen, das Gesicht des Raplans ist weißer und still. Weiß und still wie der Schnee an den Lehnen und Firnen.

"Sot," fagt der Ratsherr, fein Bater. Faft im gleichen Atemzuge fängt er schon demütig zu beten an. Die ftammelnden Stimmen der andern

mischen sich mit der seinen.

Tot ift der junge Raplan Longinus, dem, ebe er gestorben ist, die Welt aufgegangen, die liebe. schöne, weite Welt, in die hinein für ihn kein Weg gemesen!

## Die Geschwister

as für ein hohes stattliches Saus Ihr habt, Sochwürden?" sagte ich zu meinem Gastgeber in Wildberg, dem Dorf, das den schwarzen, stillen Wald zum Nachbar und die weißen, stilleren Firne zu Sütern hat.

Der habliche alte Vergpfarrer lächelte geschmeichelt. "Ein abliges Saus," sagte er. "And adlige Menschen haben darinnen gewohnt!" Er zog seine eigne aufrechte Gestalt hoch, bedeckte sich mit dem Varett und machte sich zum Kirchgang fertig. "Am Albend beim Lampenlicht erzähle ich es Euch," sagte er im

Sinausgehen.

Das Saus war aus Stein gemauert, stand neben der neuen Kirche, welche die von Wildberg dorthin gestellt hatten, wo sie über Wald und Sänge hinabsah und hatte eine alte, hochbogige Tür mit schwerem Messinggriff, eine Flucht kleinscheibiger Fenster und ein schweres, schwarzes Schindeldach. Auf dem letzteren wucherte grünes Moos, und lange Sauswurzdolden schmiegten sich an das faulende Schindelwert. Des Pfarrherrn Wohnstube hätte einer zwölstöpsigen Familie reichlichen Raum geboten. "Ein Kreuz ist es, daß der Serr Pfarrer nicht eine kleinere Stube nehmen will," seufzte die Pfarrmagd, vor der ich die Größe der Stube rühmte. "Der Ofen

frist mehr Holz als erhört ift," fügte sie hinzu. Der Ofen war aus Serpentin gemauert und stand mitten in der einen Stubenlängswand. Breit stand er heraus, wie ein schwerer Bauer selber in seiner Stube steht; vier Menschen konnten sich oben auf seiner abgeschliffenen Platte wärmen. In einem Stein seiner Frontplatte waren zwei Namen und eine Jahrzahl eingemeißelt:

Gerold Zopp Juliana Zopp 1805.

Auf diese Namen deutete am Abend, als wir unter der Sängelampe und oben am langen Eßtisch beieinander saßen, der Pfarrherr. "In unsern Bauernhäusern," begann er, "findet Ihr so die Namen des Mannes und der Frau in den Ofen eingemeißelt. Die zwei aber sind nicht Mann und Frau aewesen!

Den Mann, den Gerold, habe ich nicht mehr gekannt; zehn Jahre, ehe ich hierher in meine Gemeinde kam — dreißig Jahre amte ich nun hier — ift er gestorben; die Juliana aber lebte noch und war damals 82 Jahre alt. Im Tal unten gehen wenig Sechzigjährige herum, die noch so viel Kraft und Jäheit haben wie die Juliana, als ich sie kennen lernte. Sie war groß gewachsen und von hagerer, hartknochiger Gestalt. Wenn Ihr au unsern Hängen hinaufklettert, könnt Ihr auf Vergrippen da und dort einzelne Tannen stehen sehen, hoch, karg, zäh, gerade und eigensinnig wider die Stürme sich stellend. Wie ein solcher Vaum war die Juliana. Ihr Gessicht hatte die Farbe der sturmverwitterten Rinde, 208

hatte ihre Riffe und Furchen und ihre Bärte, und ihr Rücken bog fich nicht, wie der ftarre Baumstamm sich nicht biegt. 3hr Saar war rostgrau und noch stark. Ihre Sände waren groß, knochig und schwer. Sie ging wenig mehr unter die Leute, diese und jene Rranke und Urme besuchte sie; denn sie war zum Anasthaben reich, wie die Wildberger fagten, aber auch zum Freudhaben wohltätig. In Die Rirche kam fie regelmäßig, und es machte fich, daß ich mit ihr um ihrer aufrechten und berben Frommheit willen näher bekannt wurde. Als ich zum erstenmal in dieser Stube bei ihr faß, fand ich, baß, wie fie ichon an Geftalt mich überragte, auch sonst ihr Blick manchmal wie verloren über mich bin ins Leere ging, so wie man eben Dinge und Menschen übersieht, die einen wenig kummern, nachher lernte ich, daß ihr Leben keinen Inhalt mehr batte. seit zehn Jahre vorher der gestorben mar, dessen Namen dort oben am Ofen über dem ihren steht. Jener Gerold war ihr Bruder. Und um dieser seltsamen Satsache willen, daß zwei Geschwister gegenseitig völlig eines des andern Leben erfüllt und eines dem andern genügt baben, will ich Euch ihre Geschichte erzählen. Sie geht um in Wildberg, sie ist überliefert, wie die alten Geburtsregister und vielleicht genauer als diese.

Den Gerold Jopp also habe ich nicht mehr gekannt. Wie aber seine Geschichte sich erhielt, so erhielt sich die Erinnerung an seine äußere Erscheinung, und von dieser erzählen die von Wildberg: Der Gerold war groß und hager wie seine Schwester. Sein Ropf mit dem schwarzen Saar überragte den ber Juliana noch um Salbhandbreite. Sein Gesicht war von schönem, starkem, ebenmäßigem Braun, ber lange schwarze Bart, die dichten Brauen und die scharfen unter eckigen Stirnknochen stehenden dunkeln Lugen paßten wohl in die wetterdunkeln Jüge. Diese waren groß, kräftig, wie die ganze schwere Gestalt etwas steinhaft Festes hatte.

"Das waren ein paar Leute, der Gerold und die Juliana," erzählen die von Wildberg, "wenn sie nebeneinander über die Gasse schritten, war der stärkste Vauer klein neben ihnen."

Ihre Geschichte aber ist diese:

Alls im Frühjahr 1799 die Franzosen in Uri einfielen und das Volk sich wider sie erhob, stand auch der Ratsherr Jopp von Wildberg, ein alteingefeffener hablicher Bauer, zu denen, die unter Binzenz von Schmid bei Flüelen den Feinden entgegentraten. Mit der zersprengten Schar der Urner floh er das Reußtal aufwärts und stellte sich mit denen abermals zum Rampf, die bei Wassen den Welschen entgegentraten. Da aber von den Franzosen für die Weiber und Rinder, die im Dorfe zurücklieben, wenig Gutes zu erwarten war, so batten sich in Waffen viele Familien der Rämpfenden gesammelt, die vor dem nahenden Feinde geflohen und ihren Wärtern und Beschüßern nachgezogen waren. Auch von Wildberg berab, wo vordem schon auf einem Streifzug welsche Soldaten übel gehauft und Schrecken verbreitet hatten, war eine Schar Flüchtiger Waffen zugeeilt. Unter ihnen ging die bleiche, frankliche Ratsherrin, des Jopp Weib, mit ihren Kindern, der achtiährigen Juliang und dem sechzehnjährigen 210

Gerold, dem der Vater, als der in den Rampf ging, das Mitgehen versagt und geboten hatte, daß er

die Frauen geleite.

Der Rampf um Wassen und das Rirchlein, das von grünem Sügel weit in das Tal hinabsieht, dauerte einen schweren, heißen Tag. Dann zersplitterte die kleine Schar der Vergbauern vor dem Menschenkeil, den General Soult in ihre Reihen trieb und zerstob in wilder Flucht wie Spreu vor dem Sturme. In die Seitentäler und Schlupswinkel suhr das flüchtige Volk. Die Welschen aber, wütend über die, die langen und zähen Widerstand geleistet, spürten sie auf wie der Jäger das Wild, und es geschah viel Untat.

Ein Saufe von dreißig Männer, Weibern und Kindern hatte sich bei Göschenen talein gewandt und verbara sich vor den nachdrängenden Franzosen in den Steintrümmern und dem Waldwerk unterhalb des "Gwüest". Unter ihnen schwankte der Ratsherr von Wildberg, Chrusostomus Zopp, wund und erschöpft; eine Rugel hatte ihm die Schulter durchschlagen und den linken Urm gelähmt. Sein Weib und seine Kinder waren bei ihm. Der helle, sonnige Tag ging aus dem Tal, als fie in einer von zwei Steinbrocken gebildeten tannenüberdachten Söhle sich eingruben. Diese lag in einer weit sich binziehenden, von einem Bergfturz zeugenden Trümmerhalde, aus der im Laufe der Jahrhunderte wieder Wald gewachsen war. In dem Chaos von Blöcken und Bäumen war an diesem Abend ein sonderbares heimliches und ängstliches Leben. Da bargen sich die Flüchtigen vor den welschen Verfolgern. Der

Ratsberr faß mit dem Rücken an einen Felsen aelebnt; das bartlose Besicht war fahl, die fleischigen Lider fanken immer wieder über die ftarr blickenden Augen, wenn er sie gewaltsam aufriß, das weiche Saar und das grobe, schwere, dunkle Schafwollgewand waren voll Blut; um die zerschoffene Schulter schlang sein Weib einen neuen Verband. wunde Mann stöhnte, und es war fürchterlich zu boren, wie aus der schweren Gestalt die Schmerzlaute sich wider allen Willen und unendlich mühsam hervorrangen. Die Zoppin hatte ein Gesicht wie eine Tote. Sie war hager und groß, hatte schwarzes Saar und scharfe, spige, tranke Buge; felber fich mühsam schleppend, tat sie am Manne ihre Pflicht; aber es war manchmal, als mußte sie über ihn binfinken, wenn sie sich zu ihm neigte. Der Gerold fäuberte eine schattige Stelle ihres Schlupfwinkels von Schnee, der darin zurückgeblieben mar, und die dunkelhaarige, schlanke Juliana griff mit den festen Sänden felbst in den vereiften Winterrest und half dem Bruder.

"Da oben steht noch Wildheu," sagte Gerold, als er sich einmal von der Arbeit aufgerichtet und an die jenseitige baumlose Lehne hinausgeblickt hatte, "das hole ich nachher, dann kann die Mutter Euch betten, Vater." In seinem Gesicht war keine Alengstlichkeit, die braunen Augen leuchteten kühn unter den kohlschwarzen Brauen. Das Gesicht war voll, er hatte eine samtweiche, aber seltsam braune Saut, und seine Gestalt war von kestem und doch geschmeibigem Vau, schmuck saß ihm das braune, tressengeschmückte seiertägliche Leberhemd, das er zur Flucht

als sein Bestes angelegt hatte, und die dunkle Sose saß knapp am starken Bein. Er arbeitete unverdrossen, und das schöne Ebenmaß seiner Gestalt trat voll zutage, während er in gleichmäßigen Bewegungen

sich neigte und streckte.

Die Bäume rauschten ob den Flüchtigen, der Wind zog rauh aus Norden, hoch in den Lüften aber brauste ein Weststurm und jagte Wolken über den Damastock herauf. Es dunkelte schnell. Als es ganz Nacht war, sahen sie da und dort ein Feuerlein durch die Bäume scheinen.

"Die Narren," zuckte der wunde Ratsherr, die Augen weit gesperrt, auf, "brauchen ihnen auch noch

Zeichen zu geben, den Franzofen."

Nachher sank ihm der Ropf schwerer auf die Bruft; es war, als mußte auf das Aufflackern der

Tod folgen.

"Maria, Mutter Gottes," stammelte die Ratsherrin und setzte sich erschöpft auf einen Stein; mit
farblosen Lippen und die Sände im Schoß gefaltet,
betete sie stumm und verzweifelt weiter. Im hängenden Wald gingen seltsame Geräusche, das dumpfe Murmeln von Stimmen, das Rauschen der Baumkronen. Aus dem Tobel, in dem der Wald endete,
donnerte das Getöse des Wildbachs herauf und das
murrende Schlagen der Steine, die er in seinem Grunde wälzte. Ein-, zweimal tauchte ein bleiches Gesicht aus den Waldstämmen.

"Seid Ihr da, Zoppin?" "Seid Ihr es, Ratsherr?"

Das waren Leidensgenoffen, die durch die Bäume ftreiften und spähten.

Der Gerold hatte seine Arbeit beendet, er richtete sich auf und sah durch die Waldlücke hinaus an die jenseitige Salde. Es war schwerdunkel jest. Die Wildheuschicht war nicht mehr zu erkennen, alles war schwarz, einsörmig nachtfarben. Nur der Simmel hat einen helleren Ton, und der düstere Salditschyn stand an ihm auf wie hingebaut, ein mächtiger Stern flammte zur Linken des schwarzen Verghauptes, nur dieser eine, sonst war kein Licht am Simmel, und es war wundersam und groß, wie nur die zwei stummen Genossen hoch über dem angstschwülen Walde standen, der sinstere Verg und der flammende Stern.

"Jest meine ich, kann ich gehen — nach dem

Seu," flüfterte Gerold.

"Jesus, geh nicht," stammelte die Ratsherrin. "Wer weiß, ob sie nicht am Weg herumschleichen, die Franzosen."

"Sie sollen mich schon nicht sehen," flüsterte der

Bub zurück.

"Ach, bleib," ächzte der Ratsherr.

Da brach der Laut eines Schuffes durch die Racht, jäh, zischend. Dann blieb es wieder einen

Augenblick ftill, atemlos ftill.

"Was ist das?" lispelte die achtjährige Juliana, ihre braunen Augen schienen groß und erschreckt aus dem bleichen Gesicht. Der Ratsherr ächzte und versuchte sich aufzurichten; aber die Augenlider waren ihm wie Blei, und es war eine Qual zu sehen, wie der wunde Mann umsonst gegen die Ohnmacht stritt.

Jest wurde es lebendig im Wald. Neue Schüffe klangen aus der Richtung herauf, wo der Fußsteig lag. Schreie und Kommandorufe mischten sich mit

ihnen. Plötlich folgte ein wirres Durcheinander von Rufen, Rreischen, Läftern, dazwischen Schußschläge, Laute wie das Alechzen ringender Menschen und wiederum Laute wie Seulen, als würfe fich eine Berde Wölfe würgend auf wehrloses Volk.

"Jefus," stammelte die Ratsherrin. "Die Franzosen," stieß der Ratsherr heraus. "Fort," stöhnte er weiter, in fürchterlicher Erregung, "fort, Ihr, Frau, Juli! Nimm fie, Gerold, über die Alp ins Maiental — beim — fort!" Er bäumte sich vor Schmerz, während er die Worte schrie.

Derweilen tam flüchtiges Volt freischend durch den Wald gestoben. Die ersten eilten wie toll vorüber. Einer, der gerade an der Stelle, wo 3opp und die Seinen lagen, aus dem Unterholz brach, bielt

an und ftand Rede.

"Der 3'graggen von Steg — geschoffen hat er auf die Franzosen aus dem Sinterhalt, wie sie unten vorbeigegangen find! Jest find fie im Wald! Alles schlagen sie nieder! Macht, daß ihr weiterkommt!"

Als der flüchtige Bauer das hervorgekeucht hatte, sprang er in wilder Flucht davon. Aber ein Beib tam gerannt. "Flieht," schrie fie, "teinen laffen fie am Leben, die Welschen, Weiber und Kinder schlachten fie ab, die Tiger!" Damit verschwand auch fie.

Der Ratsherr rang nach Utem, zu Worten hatte er nicht mehr Rraft. Die Zoppin stand wie entgeistet. Der Gerold hatte nach des Vaters Gewehr gegriffen. Er ftand kerzengerade da, aber keine Farbe war mehr in seinem Gesicht. Dicht neben ihm stand die junge Schwester, schlank, aufrecht, unwillkürlich faßten sie sich bei der Sand. Da zwang der Ratsherr zwei Laute hervor. "Die Kinder," verstand sein Weib. Es kam Leben in sie. "Lauf, Gerold," schrie sie. "Rimm das Kind! In die Alp, Bub!"

Ein Schuß tönte ganz nah. Die Rugel schlug in eine Tanne ein paar Schritte von ihnen ab.

"Lauf, Bub!" schrie die Zoppin.

"Beim Eid nicht!" knirschte Gerold und hob das Gewehr. Da schlug die verzweifelte Frau ihm die Waffe aus der Sand. "Soll das Kind um-kommen?" schrie sie ihn an.

Unwillfürlich sah der Bub auf die junge Schwester nieder. "Die mußt retten," gab der Augenblick ihm ein. Da riß er sie empor. Jest trug er sie. Nicht ein Wort vermochte er mehr zu Vater und Mutter zu sagen. Schon brachen welsche Soldaten durch die Bäume. Er stob davon. Sinter ihm riß die Joppin halb von Sinnen das Gewehr an die Schulter und seuerte es auf einen der Feinde ab, der heranstürmte.

Gerold gewann die Alp. Er war stark und weggewohnt. Die Juliana glitt ihm aus dem Arm. "Selber gehen will ich jest," sagte sie tapfer. Dann reichte er ihr wieder die Hand und sie schritten fürdaß. An den Alphütten wollten sie rasten, aber als sie vorsichtig weiterschritten, sah der Bub welsche Soldaten vor den Hütten lagern, da schlug er sich mit der Schwester nordwärts in die Felsen und stieg mit ihr den schweren Verg hinan und zum See hinauf, an dem vorbei der Fußpfad ins Voralptal hinübersührt. Am See nach langem Steigen gönnten sie sich Ruhe. Völlig erschöpft sanken sie auf den 216

Boben nieder, ben noch die harte winterliche Schnee-fruste deckte. Die Nacht war heller geworden, der Westwind bließ stärker und hatte noch einmal den Simmel von Wolken reingesegt. Mehr Sterne leuchteten jest. "Gut ist's, daß Sterne sind," sagte Gerold, "und daß ich in der Alp gewesen bin, früher, sonst hätte ich mich nicht hinausgefunden."

Die Juliana rückte ganz nahe an ihn heran, schauerte und zog das graue Euch fester, das fie um die Bruft geschlungen trug. Ihre Züge zuckten. "Was haben fie ihnen wohl getan, dem Bater und ber Mutter?" fragte fie, dann schluchzte fie jab auf. Der Gerold hing den Ropf, eine Untwort hatte er nicht. Er faßte nur wieder des Mädchens Sand. Die Berührung tat beiden wohl. Der halberwachsene Bub hatte fich bislang nicht viel um das Rind, das nachkam, gekummert. Jest, in der Finsternis, in ber Totenstille, da fie beide gotteserdenallein auf dem hoben, tablen, talten Berge faßen, tam ibm ein eignes Gefühl an. Die - die Juliana, Die mußt retten! Seimbringen mußt fie, Gorge mußt zu ihr tragen!' redete es in ihm. Unwillfürlich legte er die Urme um fie. Dann fiel ihm ein, daß fie da nicht bleiben konnten. "Eine Stelle müffen wir suchen, wo wir ausruhen können," fagte er. Dann stand er auf, führte die Juliana und suchte einen Unterschlupf. Er fand einen überhängenden Felsen, wo das Erdreich bloßlag und weder Wind noch Schnee hindrang. "Wie eine Stube ift es da," sagte das Rind, als sie sich niederließen, und bann kam ihm das Leid wieder. "Jesus Maria, der Vater und die Mutter, wo find sie?" schluchzte es. Der

Gerold verbiß die Zähne, das Flennen war ihm so nah, daß es ihn würgte. Aber er zog die Juliana zu sich nieder, daß sie auf seine Knie zu sitzen kam. Den Nücken vom Felsen gestützt, hielt er sie in beiden Armen und noch weinend lehnte sie sich an ihn. So saßen sie lange, sprachen nicht, atmeten nur schwer und verschluckten Tränen. Endlich zwang sie die Müdigkeit und die Verztotenstille. Der Ropf kam dem Gerold ins Nicken, auch die Juliana schlief ein. So lagen sie in der wilden, öden, verlorenen Söhe.

Die Nacht verging, während sie schliefen; ein eiskalter Luftzug weckte sie. Sie fröstelten beide und als sie um sich sahen, war alles weiß und Flocken wirbelten außerhalb ihres Schlupswinkels. "Schnee," entfuhr es der Juliana. Gerold schaute nur um sich, verbiß die Zähne und schnitt ein sonderbares Gesicht, halb zornig, halb furchtsam; der Jorn war gewollt; die Furcht sollte er verdecken. "Wir müssen bald fort, der Weg ist weit," sagte er; dann entnahm er einer Tasche, die er umhängen hatte, Käse und Vrot, und sie aßen ihr Frühbrot. Die Juliana hatte Tränen in den Llugen. "Flenn nicht," sagte der Jub.

"Der Vater und — und die Mutter!" schluchzte sie wieder.

Nachher erhoben sie sich und gingen. Alls sie ihre Felsstube verließen, faßte sie der Sturm. Er warf sich über sie, wie das Raubtier sich auf die Beute stürzt. Die Juliana mußte sich am Bruder halten. Der schlug die Rapuze seines Sirtenhemdes auf, reckte sich und stemmte den Oberleib vor; seine 218

Rraft wuchs mit der Gewalt, die sich seinem Weg entgegenstemmte; er vergaß der Angst um Vater und Mutter. Seine Augen blickten hell, und während die Flocken ihm das braune Gesicht peitschten, tat ihre Rälte ihm wohl und machte seine Gedanken sonderbar scharf und klar. Langsam und mühselig stiegen sie an pfadloser Lehne hin.

"Bift auch recht?" fragte zuweilen atemlos die Juliana den Bruder. Ein-, zweimal stammelte fie

schaudernd: "Ganz naß bin ich."

Bum ersten nickte er, zum zweiten sagte er kurz: "Nimm bas Tuch fest." Den Urm um ihre Süfte

gelegt, führte er das Rind sicher wegab.

Der Sturm wuchs indessen, der in der Nacht aus Norden hersahrend den Westwind besiegt hatte. Es schneite in Fegen, alles war weiß; der Fußsank tief ein, wo er hintrat. Um die Mittagszeit kamen sie an den Fuß der Gletscher, die vom Sustenhorn ins Voralptal auslaufen. Was Gletscher war und was Allp, unterschied keiner mehr. Alles war weiß, alles kalt, alles weglos.

"Weißt ben Weg?" fragte die Juliana wieder und wieder. Der Gerold ging jest mit verbiffenen Zähnen und antwortete nicht. Er stütte die Juliana, denn sie war müde und sie hatten sich noch nicht Rast gegönnt, um ihr Mittagsbrot zu verzehren. Schweigend klommen sie der Moräne entgegen, über die sich's an die Meienwand hinuntersteigt. Plöslich blieb der Gerold stehen und sah sich um. Aber er sah nicht weit. Die Nebel hingen über die Verge, und es war nichts als sie, die grauen, hängenden Wolken und darunter das blendende endlose Weiß.

"Die Wand," sagte der Bub halb zu sich selber, "sie sei nicht leicht, die Wand." "Du bist müd, gelt?" fragte er dann das Kind.

"Ja, schon," gab das Kind zitternd zurück. "So müssen wir da bleiben, die Nacht." "Jesus, nein!"

"Romm nur," sagte er und dann hob er sie plößlich wieder, wie gestern, als er sie aus dem Walde getragen hatte. Und während er sie trug, quoll eine heiße Liebe zu dem ohnmächtigen jungen Wesen in ihm aus. "Ich schaue schon zu dir, hab' nicht Kummer," sprach er ihr zu.

Eine Weile kletterte er an der Steinhalde aufwärts; dann erspähte er einen Steinblock, ähnlich dem, der ihnen in der vergangenen Nacht Obdach gegeben hatte. "Da bleiben wir," fagte er, als er ihn erreichte und ließ die Juliana zu Boden. Aber als sie sich einnisteten, saben sie, daß sie nicht so sicher nächten würden wie gestern. Wenn sie sich gang unter den Stein drückten, erreichte der Schnee sie nicht, aber der Wind drang beran und es war bitterkalt. Sie faßen eine Zeitlang dicht aneinander gekauert. Die Juliana fror. Zuweilen machte ein Schluchzen ihren Körper zittern. Der Gerold legte die Arme um sie. "Komm, ich wärme dich!" Aber es half wenig. Endlich sagte er: "So geht es nicht! Ich muß Solz suchen, daß wir ein Feuer machen."

Er stand auf. "Bleib ruhig hier," gebot er, "ich komme wieder." Mit großen Schritten stieg er durch ben Schnee abwärts.

Die Juliana meinte ihn zurückrufen zu müffen. 220

Sie fürchtete fich allein in ber Bergöbe; bann schrie fie auch seinen Namen, aber ber Sturm verschlug ihre Stimme, und er borte den Ruf nicht mehr. Da drückte fie fich zitternd in ihr Versted; fie wußte, daß fie lange warten mußte; die letten verkummerten Urven franden wohl eine Stunde tiefer im Sal. Aber obgleich sie das wußte, schien ihr die Zeit endlos, daß er nicht wiederkam, der Gerold. Gar nicht mehr schien er zu kommen! Die Angst trieb fie aus ihrer Ede. Sie lief in den Schnee hinaus und schrie bes Bruders namen in den Sturm; bann ging fie wieder zurud und feste fich vor Froft und Nässe schüttelnd an ihren alten Plat und flennte, als mußte fie sich zu Tod weinen. Endlich, da sie einmal wieder verzweifelt aufsprang, tam der Gerold die Salde heraufgestiegen, groß, start, die Urme voll Holz. Der Juliana sprang bas Berg im Leibe vor Jubel. Sie vergaß, mas sonst ihr Leid war, daß fie in der Einode faß, daß Bater und Mutter fort waren, weiß Gott wo! War ja boch der Gerold wieder da, der große, der mutige! Ihr Berg schlug dem Bruder entgegen. Wenn nur der wieder kam! Und sie stand im Schnee und ftrectte ihm die Urme entgegen und jauchzte: "Gerold!"

Der aber, der schwer beladen sich durch den Schnee herausarbeitete und erschöpft von Arbeit und Wegmühsal mit dem Sturm stritt, trug dasselbe Drängen in sich. Ihn zog es zu ihr wie sie zu ihm, und während er mit verdissenen Jähnen seines Weges stieg, redete es in ihm: "Du da oben, Juliana, Schwester, du sollst mir nicht umkommen, beim Eid, du nicht, solange ich mich regen kann!

Er saugte Mut und Kraft aus dem Mitleid mit bem Kind, das er hütete und aus der jäh in ihm erwachten Unhänglichkeit an die kleine Schwester, die mit ihm in der Einöde verlorene Schwester.

Nachher saßen sie hinter dem Feuer, das der Bub schürte. Sie gewannen doch so viel Wärme, daß sie den Sunger spürten und kast zufrieden eine kurze Mahlzeit hielten. Der Tag verging darob. Der Gerold schürte das Feuer, die Juliana saß im Felswinkel und betete. Alls es Nacht war, richtete der Bub ihr ein Lager: "Leg dich. Ich muß wach bleiben, daß das Feuer nicht ausgeht," sagte er.

"Aber das Solz," warf die Juliana ein.

"Ich will's hinhalten, solange es geht," sagte ber Gerold und sah unruhig auf die wenigen Aleste, die ihm noch verblieben. Dann drängte er die Iuliana wieder, sich zu legen, und sie gehorchte. Alber sie schlief nicht. Sie sah ihm von hinten zu, wie er sich Stunde um Stunde um das Feuer mühte, bis es mottete und sant und erlöschte, und fühlte, wie es kälter und kälter wurde. Endlich kam er zu ihr hingekrochen, und als er sie wach sah, umfaßte er sie wieder und legte sich so, daß er mit seiner breiten Gestalt den Wind abhielt. Der Sturm ließ nicht nach und der Schnee nicht und die Nacht war lichtlos, schwer, kalt.

"Müssen wir sterben?" flüsterte die Juliana einmal. Der Gerold sah tros der Finsternis ihre großen dunkeln Augen leuchten und sah den Schrecken darin. Alber er rückte nur näher und sagte kein Wort. Der Wind drehte sich jest, er warf ganze Schauer von Flocken in die Felsennische. Der Bub

fühlte, wie es feucht und schwer an seinem Rücken hing; aber der Schnee stob selbst über ihn hin und erreichte die Juliana. "Müssen wir sterben?" wiederholte sie heimlich, fast gefaßt.

"Sag ein Baterunser," gab der Gerold zurück. Dann lagen sie wieder still, er nur immer bedacht, das Kind mit dem eignen Leibe zu decken und zu wärmen, die Juliana klaglos, ergeben. "Daß du

nur da bist, Gerold," hauchte fie einmal.

Alber die Nacht verging und sie lebten noch. Als das graue Tagen anhob, stand der Bub auf, strich sich durch das wirre volle Haar, stampfte und schlug mit den Armen, um sich zu erwärmen. Allmählich kam ein dünnes Rot in seine braunen Wangen. "Test essen wir, dann müssen wir auf!" sagte er. "Es wird ein böser Weg," fügte er hinzu, als die Juliana und er schon das lette Brot aus der Tasche verzehrten. Sein Blick ging über die Schneelehne nach der Köhe, wo der weiße Vergsaum wie mit seinem Messer geschnitten gegen den Simmel abstach.

Bald darauf begannen sie den Anstieg. Bis zur Söhe zogen sie mutig, fast fröhlich; der Gerold führte die Schwester. Sie sanken bis an die Knie im Schnee ein und das Steigen war mühsam; aber die Hossenschen start macht, trieb sie. Es schneite nicht mehr, nur der Wind pfiss über die Halde herah, faste den Schneestaub und wirbelte ihn auf, daß es wie hohe Wellen über die beiden Menschen herabschlug und sie verschlang. Es wollte ihnen den Altem nehmen.

223

Er saugte Mut und Kraft aus dem Mitleid mit dem Kind, das er hütete und aus der jäh in ihm erwachten Anhänglichkeit an die kleine Schwester, die mit ihm in der Einöde verlorene Schwester.

Nachber saßen sie hinter dem Feuer, das der Bub schürte. Sie gewannen doch so viel Wärme, daß sie den dunger spürten und kast zufrieden eine turze Mahlzeit hielten. Der Tag verging darob. Der Gerold schürte das Feuer, die Juliana saß im Felswinkel und betete. Als es Nacht war, richtete der Bub ihr ein Lager: "Leg dich. Ich muß wach bleiden, daß das Teuer nicht ausgeht," sagte er.

"Aber das Bolz," warf die Juliana ein.

"Ich will's hinhalten, solange es geht," sagte ber Gerold und sah unruhig auf die wenigen Aleste, die ihm noch verblieben. Dann drängte er die Juliana wieder, sich zu legen, und sie gehorchte. Aber sie schlief nicht. Sie sah ihm von hinten zu, wie er sich Stunde um Stunde um das Feuer mühte, die es mottete und sant und erlöschte, und fühlte, wie es kälter und kälter wurde. Endlich kam er zu ihr dingetrochen, und als er sie wach sah, umfaßte er sie wieder und legte sich so, daß er mit seiner breiten Gestalt den Wind abhielt. Der Sturm ließ nicht nach und der Schnee nicht und die Nacht war lichtlos, schwer, kalt.

"Müffen wir sterben?" flüsterte die Juliana einmal. Der Gerold sah tros der Finsternis ihre großen dunkeln Llugen leuchten und sah den Schrecken darin. Aber er rückte nur näher und sagte kein Wort. Der Wind drehte sich jest, er warf ganze Schauer von Flocken in die Felsennische. Der Bub

fühlte, wie es feucht und schwer an seinem Rücken hing; aber der Schnee stob selbst über ihn hin und erreichte die Juliana. "Müssen wir sterben?" wiederholte sie heimlich, fast gefaßt.

"Sag ein Vaterunser," gab der Gerold zuruck. Dann lagen sie wieder still, er nur immer bedacht, das Kind mit dem eignen Leibe zu decken und zu wärmen, die Juliana klaglos, ergeben. "Daß du

nur da bist, Gerold," hauchte sie einmal.

Alber die Nacht verging und sie lebten noch. Als das graue Tagen anhob, stand der Bub auf, strich sich durch das wirre volle Haar, stampfte und schlug mit den Armen, um sich zu erwärmen. Allmählich kam ein dünnes Rot in seine braunen Wangen. "Test essen wir, dann müssen wir auf!" sagte er. "Es wird ein böser Weg," fügte er hinzu, als die Juliana und er schon das leste Brot aus der Tasche verzehrten. Sein Blick ging über die Schneelehne nach der Köhe, wo der weiße Vergsaum wie mit seinem Messer geschnitten gegen den Himmel abstach.

Bald darauf begannen sie den Anstieg. Bis zur Söhe zogen sie mutig, fast fröhlich; der Gerold führte die Schwester. Sie sanken bis an die Knie im Schnee ein und das Steigen war mühsam; aber die Hossinung, die an jedem neuen Morgen den Menschen start macht, trieb sie. Es schneite nicht mehr, nur der Wind pfiss über die Halde herab, faste den Schneestaub und wirbelte ihn auf, daß es wie hohe Wellen über die beiden Menschen herabschlug und sie verschlang. Es wollte ihnen den

Utem nehmen.

Endlich standen sie auf der Söhe, wo das graue Geklüft sich jäh ins Meiental hinabsenkt. Der Gerold hielt inne.

"Mein Gott," entfuhr es der Juliana. Sie

ftarrte mit entsetten Augen in die Tiefe.

"Laß mich los! Sinter mir bleibst, Schritt für Schritt! Nachher trag' ich dich!" befahl der Bub mit verhaltener Stimme. Dann ging er voran, bas Mädchen dicht hinter sich. Der Weg war fürchterlich; endlich wurde die Wand so schroff, daß die Juliana nicht weiterkonnte. "Jest komm!" fagte Gerold. Dann nahm er fie auf den Rücken und bieß sie die Arme fest um seinen Sals legen; so stieg er abwärts. Manchmal fand er keinen Raum für den Fuß. "Die Augen mach zu," keuchte er bem Rinde zu; das hing halb ohnmächtig an feinem Salfe. Aber langsam, langsam gelangten fie tiefer ins Cal. Verschneit, vom Sturme gezauft, Die Sände zerriffen und das Gewand, standen fie dann am Ruß der Wand auf einer fanften Lehne. In der Tiefe lagen die Sütten von Meien. Da faßte es den Buben, daß er sich nicht hielt, daß er aufschrie und die Tränen ihm wild in die Augen schossen. Nun die Gefahr vorüber war, wollte die Ungst einen Ausweg haben, die er in sich erwürgt batte, solange der Gang auf Leben und Tod gewährt. Die Juliana stand nur, nahm seine Sand und lehnte sich an ihn. Die Lippen zuckten auch ihr.

Das Dorf erreichten sie leicht und fanden Nahrung und Obdach. Um Tag nachher fanden sie sich heim nach dem Wildberg; und es waren in ihr Dorf, aus dem sie gestohen waren, keine Feinde

Der Ratsberr Bopp und sein Weib kehrten nicht zurück. Sie lagen mit vielen erschlagen im Wald am "Gwüest". Aber es kam bald Friede ins Land. Gerold Jopp kam in seines Baters Erbe. Die Dorfältesten halfen ibm wirtschaften die erste Zeit, aber er war frühreif, bald war er sein eigner Serr. Die Juliana haufte mit ihm. Dann wuchsen sie beran, zwei schöne und stattliche Menschen, seltsam boch schossen sie auf, daß schon um ihres hohen schlanken Wuchses willen die Leute sie bestaunten, fie waren ein Bild, wenn fie Seite an Seite gingen. Und sie gingen selten allein. Wie sie zusammen hausten, so waren sie auch sonst wie zusammengeschmiedet. Sie waren verschloffen, hielten sich von den Dorflustbarkeiten fern, waren keine Ropfhänger und batten doch einen an Trauer grenzenden Ernft in ihrem Wesen. Aber das Schicksal wollte ihnen wohl. Nicht nur, daß ihr Landbesitz gedieh wie tein andrer weit und breit, es traf sich auch, daß zwei habliche Brüder des verstorbenen Ratsberrn. ber eine ledig, der andre verwitwet und kinderlos, starben, und ihr Vermögen auf den Gerold und die Juliana kam. Nun galten diese erst recht in der Leute Augen; den Gerold, den stattlichen schwarzbärtigen Mann, der in seinem feltsam dunkeln Beficht einen harten Zug und in seinem Wesen etwas Gebietendes trug, ließen sie bald in Gemeinde und Land in Umt und Würden steigen; mit jungen Jahren war er der Ratsherr, wie fein Vater es

gewesen war. Wenn er zu Altdorf im Landesgemeindering stand, stießen sich die Vauern und Städter an: "Der dort, siehst ihn, den vom Wildberg, den Ratzherr?" Und die selber nicht Aleinen schauten staunend an dem steilen, geraden Mann hinauf wie an einem fürnehmen Herren. Nach der Tagung aber, während die Ringbesucher nach dem Flecken und in die Wirtshäuser zogen, konnten sie den Jopp und die Juliana, die jenen erwartet hatte, die Straße über Schattdorf und Erstselden hinauf nach dem Wildberg nehmen sehen, und es waren nicht wenige, die wundernd stehenblieben, wenn die zwei langen, schweren Gestalten Seite an Seite auf der staubweißen Straße davonschritten.

Die Geftalt der Juliana war aber von schönem Ebenmaß, ihr Gesicht war weiß und ihre Züge, obzwar ftart, boch von edelm Schnitt, auch standen Die großen dunkeln, unter schwarzen Brauen ernftblickenden Augen wohl zu der weißen Saut des Gesichtes. Es geschah deshalb auch, daß manch einer, den anfänglich wohl der Reichtum der Joppin mochte angezogen haben, um ihrer felbst willen nach dem Wildberg hinaufstieg. Um diese Zeit faßen in der großen Wohnstube ihres Sauses an manchem Sonntag mehr Gafte als in den Schenken. Selbst die Alltdorfer Gerrensöhne ließen sich den Weg nicht reuen und flopften unter dem Vorwand, daß ihr Befuch dem Bruder gelte, bei der Zoppin an. Unter ihnen war einer, eines Statthalters Sohn, der es vermochte, der Juliana ein Rot in die Wangen zu jagen, und bei deffen Rommen in ihren Augen ein Aufleuchten war, aber feltsam, als sein Wesen erraten ließ, daß er danach verlange, eine Frage zu tun, die ihm am Berzen lag, verwandelte die Juliana sich jäh, vermied seine Gesellschaft und suchte ängstlich die Nähe des Bruders, so jenem die Gelegenheit nehmend, sich ihr zu offenbaren. Nach einiger Zeit, von ihrer Zurückhaltung vertrieben, blieb er weg. Später aber, da er sich längst mit andrer Wahl getröstet, saß sie eines Tages mit ihm und dem Bruder in derselben Stube zusammen, die Sand in die auf dem Tisch ruhende Faust des letzern gelegt und in sonderbar schwerem Ton sagte sie: "Zwei Tage und zwei Nächte haben wir beide, der Gerold und ich, gelebt, die uns zusammengegeben haben, so daß wir nicht mehr voneinander können!" Da wußte der einstige Freier, daß sie ihm das sagte, damit er ihr früheres Wesen verstehe.

Wie die Erinnerung an die zwei Tage und Nächte, da sie vor den Welschen gestohen, die Geschwister nicht verließ, so konnten sie das Gefühl des Trostes nicht vergessen, das damals jedes aus des andern Nähe gesogen. Aus der Erinnerung heraus aber erstand ihnen ein Empfinden der Zusammenhörigkeit, das immer noch wuchs und so start und gewaltig wurde, daß es alle andern Serzens-

regungen überwand.

Auch des Gerolds Stunde kam. Eine junge, blonde, feine Magd ging im Sause, eine Waise und eines braven Sauses Rind. Die Juliana war ihr gut, und allmählich kam es, daß des Gerolds Stimme, wenn er zu der Magd, der Lena, sprach, einen fremden, weichen Ton annahm, daß sein Blick ihr sinnend folgte und die Schwester ihn manchmal in

über ihnen lag, wo immer sie unter die Leute traten. Alls der Gerold starb, der bis in die letzten Tage ein noch immer starker Mann, mit wallendem grauem Vart und wetterharten Jügen gewesen war, schloß sich die Juliana noch mehr nach außen ab. Sie war kein Weib, das an Beimweh krankte, war vielmehr nur eine, wie der Gerold gesagt hatte, die in ihrem Leben zu viel rückwärts schauen muß; deshalb übersah sie leicht die Gegenwart und die Menschen, die darinnen standen." — — — — — — — —

Der Pfarrherr hielt inne. Die Lampe brannte an der Diele. Ihr roter Schein floß über das Täfelwerk, aber er war nicht groß und nicht hell genug, in die Ecken der mächtigen Stube zu dringen. Dämmerung und Schatten lagen darinnen. Nur der Ofen stand breit vor ins Licht. Die zwei Namen glänzten daran. Es war aber, als müßten die zwei aus den Schattenecken oder durch eine der Türen treten, der Gerold und die Juliana, hoch, ernsthaft, die beiden, die zwei schwere Tage zusammengeschmiedet.

## Die Prangerbank

aß du dich so lang hinstellen magst zu der," sagt die Lisabet Sturm zu ihrem Mann, dem Schmied.

"Geht es dich etwas an," gibt er rauh und höhnisch zurück und tritt von der sonnenheißen Strafe in die fühle schwarze Werkstatt zurück, streckt den nackten Arm, der grau und hart ist wie ein Stück Stahl, nach dem großen Sammer und läßt biesen, das Eisen nach unten gehängt, wie einen Pendel hin und her schwingen, vielleicht um der Frau zu zeigen, daß ihre Worte ihm Luft find, vielleicht um eine Verlegenheit zu verbergen. In der Werkstatt stehen sie so einen Augenblick schweigend da, der Josue, der Schmied, die Lisabet, die ihm gefolgt ift, und drüben am Blasebalg der Friedlieb, der junge Gesell. Fast so heiß und scharf, wie das Feuer von der Esse aufzischt, wenn der Friedlieb den Blasebalg tritt, bricht jest die Sonne durch die offengebliebene Tür und über die drei Menschen herein und beleuchtet ihre Gestalten, daß fie wie aus den Rufmanden der Wertstatt herausgeschnitten erscheinen. Der Schmied, hager, sebnig, mit dem weichen braunen Saar, das vorn weit in die Stirn hineingewachsen und über den ganzen Ropf zurückgestrichen ist, und mit dem dünnen braunen

Bart, der in das hagere, scharfgeschnittene Gesicht wohl paßt, die blonde, lange, auch hagere Frau und der Friedlieb mit den seildicken Muskeln und dem eckigen schwarzbraunen Kopf. Und vorhin vor der Tür ist die Regine, die Nachbarsmagd, von ihnen gegangen.

Einen langen Augenblick ift es still; benn der Friedlieb, der arbeiten sollte, reißt die schwarzen Augen so weit auf, daß die niedere Stirn in zwanzig Falten geschnitten ist, und gafft, was zwischen Meister und Meisterin werden soll. Da fühlt der Josue den Blick des Gesellen, wird rot und fährt ihn an: "Mach, daß das Rad zum Sternwirt sommt, draußen am Haus!"

Der Friedlieb starrt und zögert noch um eines Gedanken Länge, bann trollt er sich mit plumpen Schritten, packt bas neubereifte Rad an der Sausmauer und rollt es straßab.

"Rannst dich nicht in acht nehmen vor dem Bub," schilt drin in der Werkstatt der Schmied zornig sein Weib. Die achtet nicht auf die Worte, legt die knochigen Sände mit einer unsicheren Bewegung unter der Brust übereinander und sieht den Josue aus dem schmalen, verkümmerten Gesicht mit einem qualvollen Ausdruck an.

"Ich habe dir schon viel ertragen," sagte sie, "jest — wenn — Wirst doch nicht mit so einer — Denk doch an die Kinder."

Der Schmied hat sich an die Esse gemacht, mit der Hand schiebt er die Rohlen auf die Glut und tritt den Balg. "Was soll ich denn haben — mit — mit der Regine!" braust er auf.

"Ja, ja —" seufzt die Frau. Dann geht sie ber Sintertüre zu, die ins Sausinnere führt, die lange Gestalt vornüberlastend, die Lippen schmal, einen Lusdruck von Elend in den groben, aber nicht unschönen Zügen.

Der Schmied läßt sie gehen. Das Gesicht ist ihm heiß. Es mag das Essenfeuer daran schuld

haben, das weiß aus den Rohlen schießt.

Derweilen rollt der Friedlieb sein Rad über die staubige Straße. Er läuft täppisch dahinter ber, der Staub fprist unter seinen klatschenden Dantoffeln auf, eine Rrufte legt sich an die nachten Füße. Mit Urmen und Beinen hält er das schwer rollende Rad im Gleichgewicht. Wer ihm nachsieht, kann dabei feinen Wuchs bestaunen, den lederzähen Bau ber arbeitenden Glieder. Die Waden und Oberschenkel füllen die Lotterhose, daß die Rähte zu platen drohen. Jeder Muskel liegt als ein kleiner Berg am Stoff abgezeichnet, an den roten, rufigen, nackten Urmen fteben fie berausgedrückt und gespannt, als liefen Stricke unter ber Saut. Die Suften, um die das Schurzfell hängt, find breit, der Rücken, den das braune Flanellhemd deckt, ist schwer, schwer find die Schultern, rot und ftark ift der Sals. Im roten Gesicht hat der Friedlieb einen erregten, zornigen Ausdruck, und er leitet das Rad manchmal eigentümlich gehässig über eine und die andre Strafenstelle, als überführe er etwas, dem er feind ift.

"Daß die Regine unter dem Rade läge, die Magd
— die — die der Frau das Leben fauer macht!"
Raum ist ihm der Gedanke durch den Kopf ge-

zuckt, schrickt der Friedlieb jedesmal zusammen, hält

sein Rad an und sieht sich mit seinen schwarzen Augen, die das einzige Schöne an seinem stumpfen Gesicht sind, scheu um, ob niemand nach ihm schaut, als könnte einer seine Gedanken erraten. Eine Strafe steht auf derlei Gedanken! Und vor Strafen zittert der achtzehnjährige Mensch wie ein kleines, ganz kleines Rind. Ein Ereignis ist in seinem Leben, das an dieser fürchterlichen, qualvollen Angst vor Strafe schuld hat. In seinem elenden Leben!

Das Ereignis liegt zehn Jahre zurück.

Das war in der alten Kantonshauptstadt Burgwyl! Un dem Tag war es, an dem er, der Friedlieb, dem Vater und der Mutter entlaufen war, die oben im Berg wohnten, vier Stunden von der Stadt. Die rote Schramme, die ihm jest noch im Gesicht steht, quer vom Ohr zum Mund, war damals eine frische Blutstrieme gewesen. Des Vaters Ochsenpeitsche riß immer das Fleisch auf, wo sie traf. Um Rücken, an den Urmen und am Ropf hatte er sie gespürt; so hatte er Erfahrung. Ja, und an dem Tag war er den Alten entlaufen. Mochten fie künftig die dreizehn Geschwister schlagen, verwünschen und hungern laffen. Genug ift genug! Einmal entläuft auch ein Sund feinem Beiniger und kommt nicht wieder. So war der Friedlieb aus der Schnapshölle entwichen, in der der Herrgott ihn hatte zur Welt kommen lassen. Vielleicht wenn ein paar Jahre früher ihn einer herausgeholt hätte, hätte er noch einen gefunden, nicht unklugen Buben mit sich nehmen können. Der Friedlieb, der an bem Tag davonlief, war ein für fein Lebenlang betäubter Mensch, der die Welt wie durch einen

Nebel sah oder doch einen langsamen Verstand hatte, so daß er zweimal so lange brauchte als andre Leute, um die Alltäglichkeiten dieses Lebens zu begreifen. Ei ja, und das war, weil ein Schlag des Vaters einmal an einer Stelle getroffen hatte, wo das Denkvermögen saß.

Der damals achtiährige Bub hatte den Weg nach Burgwyl gefunden, um die Mittagszeit, in der heißen Sonne. Auf einmal stand er barfuß, in Lumpen, auf dem Marktplat mit dem grauen Solperpflafter, zwischen den hoben, uralten Säufern, aus deren Mitte der Regerturm aufragt, der noch viel älter scheint als alles andre. Eine Bank mar am Fuße des Turmes angebracht. Der Friedlieb mar mude, wirr im Ropf. So sette er sich bin auf die nabe Bank. Die Sonne brannte auf diese und auf das Pflafter nieder, fo daß beide ganz heiß waren. Der Friedlieb hing die nachten Füße über seinen Sit herab und ftieß dabei an einen rostigen eisernen Ring, der dicht an der Bank in einen Stein gegoffen war. Er achtete nicht groß darauf, sah vor fich nieder und wußte nicht, was er wollte. Ganz fern dämmerte ihm das Bewußtsein auf, daß es ihm da unten in der Stadt übel geben konnte, wo fein Mensch ihn kannte. Diese Empfindung verdrängte unmerklich die Erregung, in die ihn die Flucht gebracht hatte, und die Ungft, daß der Vater oder die Mutter irgendwo auftauchen könnte. Als er aber damit gleichsam aus einem Caumel der Furcht erwachte, war das erfte Gefühl das einer fürchterlichen Scheu vor den fremden Menschen in dieser Stadt. Er wurde auch erft jest gewahr, daß die

Straßen von Burgwyl stark begangen waren. Und während er noch staunte und auch aufmerksam zu werden begann, daß eine Anzahl Rinder im Salbkreis um ihn sich sammelten, ihn begassten und mit Fingern auf ihn wiesen, fühlte er plöslich seinen Arm gepackt, und jemand zog ihn sacht, aber mit entschiedenem Griff von der Bank hinweg. Aufblickend, sah er ein blondes, schlankes Mädchen, das in sauberen Kleidern ging und mit ruhigen, verständigen Augen auf ihn niedersah. "Romm, Büblein," sagte sie, "da ist kein Plaß für dich."

Diese Worte waren in einem so eigentümlichen, von Mitleid und Erschrecken durchzitterten Ton gesprochen, daß er jäh zusammensuhr. Er sah die also geschmähte Vank an und dann die spähenden und schadenfrohen Gesichter der gassenden Kinder, und es durchstach ihn, der noch von den Llengsten der Flucht wie aus dem Geleise geworfen war, ein neuer und so jäher und ungeheurer Schrecken vor etwas, dessen Urt er nicht ermaß, das ihm aber irgendwie mit der Vank und einem Unrecht, das er selber undewußt begangen, in Verbindung zu stehen schien, daß er in dieser Stunde eine innerliche Erschütterung ersuhr, die für sein ganzes Leben nachzuwirken bestimmt war.

Das Mädchen ließ seinen Urm los und ließ ihn inmitten des Plazes stehen. Als er jedoch in unbeschreiblicher Silflosigkeit um sich blickte, kam sie zurück, stellte sich vor ihn hin und fragte: "Wer bist du eigentlich? Wem gehörst eigentlich, du?"

Er wußte nichts zu antworten als: "Sie haben mich immer so geschlagen, die Mutter und der Vater,

und —" und sein Aussehen erzählte das andre. Das Mädchen brauchte keine scharfen Augen zu haben, um zu erkennen, was für ein mißhandelter kleiner Mensch vor ihm stand.

"Romm, etwas zu effen kannst haben daheim,"

sagte fie und nahm ihn mit.

So kam er an diesem Tage in das elterliche Haus der Lisabet Epp, die Jahre später den Gesellen ihres Vaters, den Schmied Josue Sturm, zum Manne nahm und mit ihm auf die Schmiede ins Dorf Arniberg zog. An diesem Tage erfuhr er auch noch, was es mit jener Vank für eine Vewandtnis hatte.

"Du weißt also gar nicht, wo du gesessen hast, Bub?" fragte ihn die Lisabet Epp, als er nachher irgendwie mit ihr und den Ihrigen am Mittagstisch saß.

"Nein," gab er zerfahren zurück.

"Die, die etwas Schlechtes taten, hat man ehemals auf die Bank gesetzt und sie angekettet, daß sie aller Welt zum Gespött gewesen sind. Um keinen Preis würde sich ein Burgwyler auf die Bank

feten, Bub, auf die Prangerbant."

"So," sagte der Friedlieb, nichts als das "So". Er brauchte eben lange, bis er begriff, was die Lisabet ihm erklärt hatte. Es kam ihm an diesem ersten Tage nicht klar zum Bewußtsein, beschäftigte ihn nur schwer, den Tag schon und dann erst die kommenden. In diesen kommenden aber und während er erwuchs, lernte er, welcher Makel an dem Sisklebte, von dem ihn die Lisabet hinweggeführt hatte. Zeden Tag mußte er daran denken, und mit jedem

Tage wurde es ihm klarer, und da wuchs ein Entsetzen in ihm, das in jenem ersten tiefen Erschrecken an der Prangerbank feine Quelle batte. Das Entsegen stand bald in keinem Verhältnis mehr zur Sat. Es endete in einer wilden Furcht, unbewußt unrecht zu tun und einer noch größeren Furcht vor der Strafe, die dem Unrecht folgen mußte. Neben dieser fremden, fast krankhaften Furcht vor jeder bosen Cat hatte nur noch ein Gefühl Raum, das einer leidenschaftlichen Dankbarkeit gegen die, die ihn von jenem häßlichen Rubesit weggebracht batte, gegen die Lisabet. Sie war die erfte, die ihm in seinem Leben etwas Gutes getan hatte. Das Serz klopfte ihm, wenn er daran bachte. Wenn sie ihm zehnmal das Leben gerettet hätte, er hätte fich nicht tiefer in ihrer Schuld fühlen können. Damit waren in dem Charafter des verwahrlosten Knaben durch seltsame Fügung zwei Eigenschaften fremd und groß und alles andre überwuchernd herangewachsen und mit ihm groß geworden: die Furcht vor der Sünde und die Treue zu einem andern Menschen.

Es schickte sich aber, daß der Friedlieb im Sause des Schmieds Epp blieb. Aus Mitleid behielten sie ihn; es war nicht möglich, den zerschlagenen Knaben, als der von seiner Sölle erzählt hatte, wegzuschicken. Mit seinem Alten machte der Schmied es irgendwie richtig, daß sie ihn ließen, wo er war.

\*

Der Friedlieb hat das Rad hingebracht, wo es hin soll, und ist längst in der Schmiede zurück. Der Tag ist in den Abend verblaßt, und es ist nahe um 238

Nachteffenszeit. Josue steht feiernd und die Pfeife im Munde vor der Werkstattur. In der kablen Wohnstube steht schon die Suppe auf dem Tisch und wartet auf ihn. In die Wohnstube tritt der Friedlieb, schnuppert und zieht den Duft der Suppe durch die Rase ein; er hat immer Sunger, wie ein gefunder Mensch in seinen Jahren ihn haben soll. Niemand ist in der Stube. Der Bursche geht barfuß an den Tisch binüber, beide Sände in die Taschen der Lotterhose vergraben; dabei sieht er sich um, fieht niemand, auch die Lisabet nicht, die aus der nebenanliegenden, schon fast dunkeln Rüche nach ihm blickt. Er beugt sich über die Schüssel, riecht mit Behagen und grinft in fich binein. Plötlich nimmt er ein Stück Brot vom Tisch, das bei einem Teller gelegen hat und hebt es mit freudiger Bier zum Munde. Aber er erschrickt, und hastig, mit zitternder Scheu legt er es wieder hin.

"Nun, warum iffest es nicht?" fragt die Lisabet, die hereingetreten ist, und über ihr knochiges, vergrämtes Gesicht zuckt unwillkürlich ein Schein von Lustigkeit.

Der Friedlieb fährt zusammen. "Nein," sagt er mit verhaltener Stimme und ist blutrot.

"Warum nicht?" beharrt die Frau.

"Es hat mir's ja keiner erlaubt," gibt er zurück und sest sich mit gedrücktem, scheuem Wesen auf die Wandbank.

Die Lisabet geht ihrer Arbeit nach, trägt auf ben Tisch, was noch fehlt, ruft die beiden Kinder, den Sans und die Lise, von der Gasse, ruft dann auch den Josue, ihren Mann, aber berweilen gehen ihre Alugen manchmal über den Friedlieb hin, der, ben Blick in den Teller gebohrt, mit hobem Rücken babodt. Go ift er nun immer, der sonderbare Bub! Vor der kleinsten bosen Cat erschrickt er, feit er auf der Bant der Bosen geseffen hat! Geht ihm ber eine Eindruck durchs ganze Leben nach?

Vald aber haben die Gedanken der Schmiedin für den Gesellen nicht mehr Zeit. Die Rinder fiten schon lang auf ihren Stühlen, auch fie hat Plat genommen; der Josue lätt noch immer auf fich warten.

"Warum kommt er nicht, der Vater?" frägt der fünfjährige Sans.

"Er wird jest schon tommen," fagt die Lisabet, aber ein gequälter Ausdruck ist in ihrem Gesicht.

Endlich tritt der Schmied ein, legt im Bereintreten die Pfeife aufs Gesimse und läßt sich zu Bäupten des Tisches nieder. Mit ihm ist der Gultan. der Sund, hereingekommen.

"Sabt ihr gewartet?" fragt er laut lachend, wirft dem Sans, seinem Bub, ein Scherzwort zu, lacht wieder und gibt sich dann während des Essens Mühe, viel und laut zu sprechen. Aber es ist zu merken, wie er sich mit beidem Mübe geben muß, mit dem Schwaßen und dem Lachen, und je mehr er redet, desto stiller wird die Frau. Sie weiß schon, warum er so laut ift, weiß schon, das Bewiffen ift noch nicht tot in ihm, und er ist noch verlegen um das, was ihm im Sinne liegt. Aber das hilft eben nicht; Herr wird er doch nicht darüber! Die Lifabet würgt an ihrem Effen. 3a - ja, bier an ihrem Tisch dentt er an die andre, der Mann, 240

ber Josue. Darum kann er auch nicht essen, barum müht er sich an dem Albendbrot ab, das ihm sonst geschmeckt hat. Ja — und — ist es so verwunderlich, daß ihn die andre gesangen hat? Er ist vier Jahre jünger als sie, die Lisabet, und sie hat schon nichts Junges, Frisches mehr an sich, und die andre ist eine Schöne, gottlos schön ist sie! Und — von Ansang an hat die Lisabet eine heimliche Angst in sich gehabt, daß der Josue sie, die Meisterstochter, nur um der paar Baten willen genommen, die sie ihm brachte. Von Ansang an! Alber sie hat ihn haben wollen — den stattlichen Menschen, haben wollen.

"Sis nicht so vors Maul geschlagen da," fährt der Schmied jest plöslich sein Weib an. Sie hebt die wasserblauen Augen zu ihm, vorwurfsvoll, sagt aber kein Wort. Die Kinder ducken sich ängstlich. Es ist eine schüle Luft im Zimmer. Der Zosue wirft schließlich Gabel und Messer in den Teller, dreht sich dem Fenster zu und starrt in die rote Flamme hinaus, die am Abendhimmel steht und die Nacht einleuchtet.

Alls die Lisabet sich zusammenrafft und mit leiserer Stimme als sonst die Kinder zu Bett gehen heißt, auch anhebt, den Tisch abzuräumen, merkt sie, daß zwei Röpfe ihr zugewendet sind und vier Augen mit einem seltsamen Ausdruck an ihr hängen. Am Tisch hockt noch immer in seiner geduckten Stellung der Friedlieb, und neben ihm sitt der große, weißgelbe, langhaarige und unschöne Hund. Beide sehen sie an. Das Tier ist klug. Es merkt wohl, daß Streit in der Luft liegt, und es folgt ihr mit dem Blick,

ängstlich und wieder fast bekümmert. Und denselben Ausdruck wie das Tier hat der Friedlieb in den Augen. Der Lisabet schieft trot alles deffen, mas fie qualt, bligabnlich ein Gedanke durch den Ropf: Sonderbar gleiche Augen haben die beiden, der Friedlieb und der Sund! Aus dem Blick ist ihnen zu lesen, wie sie an ihr hängen!

Jest steht Josue, der das Gutenacht der Kinder flüchtig hingenommen hat, auf und geht. Die Lisabet schiebt ihren Buben und ihr Mädchen aus der Tür und fommt nach einer Weile wieder herein, tann dabei nicht helfen, daß ein verbiffenes Flennen ihre Züge noch zucken macht. Da steht der Friedlieb noch mitten in der Stube und muß das Zucken gefeben haben.

"Bum Teufel mit ihr — mit der Regine," ftoft er zwischen den Zähnen hervor und steht breit in seiner ganzen zähen Schwere da, die Fäufte geballt. Es hatte tein Wort fein tonnen, das feinen Grimm beffer verraten hätte, als das: "Jum Teufel mit ihr, mit der Regine."

Säh aber erschrickt er und sieht sich furchtsam um. Sat es einer gebort, was er gesagt bat?

Die Lisabet achtet seiner nicht und will seiner nicht achten, weil sie doch mit dem Gesellen nicht von dem reden kann, was ihr Mann auf dem Gewiffen bat.

Die bofe Zeit ift nun einmal da in der Schmiede. Die Lisabet sieht: das Gewissen des Josue wird stiller und stiller. Die Kinder merken die bose Zeit. Sie geben mit ängstlichen Augen, oft mit Tränen 242

darin, umher. Der Vater und die Mutter find so uneins immer! Und felbst der langsame Friedlieb merkt es. Seine Sinne scharfen fich fonderbar für bas, was zwischen der fremden Magd und seinem Meister geht. Er sieht, daß die Regine keinmal an der Werkstatt vorüber tann, ohne durch Fenster oder Tür hereingeblickt zu haben. Er kennt ihre hellbraunen glänzenden Alugen; sie find, als ob binter ihnen versteckt eine Flamme brenne. Und ihr rotes Saar leuchtet schon jedesmal so am Fenster, daß Nicken nicht nötig ware, mit dem fie den Josue aufmerksam macht, daß sie da ist. Manchmal, wenn fie den Schmied allein in der Werkstatt weiß, klopft sie sacht an die Scheibe, und er tritt zu ihr in die Nacht hinaus. Dann stehen sie nahe beifammen und schwaßen leife. Der Friedlieb weiß das alles, in irgendeiner Ede steht er immer und lauscht; benn eine innere Gewalt treibt ibn, allem zu folgen, was zwischen dem Meifter und der Regine geht. Weil er auch das andre fieht, das, daß die Lisabet wie auf der Folter ift! Der Friedlieb aber leidet mit, was die Lisabet leidet. Sie ift im Unglück, die Frau, die ihm so viel getan hat, und die Regine ift schuld! Wenn fie das Wetter in den Grundboden schlüge, die Regine!

Einmal des Nachts, als es ganz dunkel ift, tritt er nach dem Abendessen durch die Saustür ins Freie. Der Simmel ist wolkenverhangen, es ist auch nicht ein einziger Stern zu sehen. Auch die Dorfgasse ist dunkel, die nächsten Säuser stehen als schwarze schwere Rlumpen in der Nacht. Der Friedlieb neigt sich vor und sucht mit den Augen die Finsternis zu

durchbringen. Ob sie wieder kommen wird, heute, die Regine? Drinnen der Meister und seine Frau reden schon gar nicht mehr miteinander. Er ist grob zu ihr wie nie, wenn er doch reden muß. Sie geht mit verweintem Gesicht herum und ganz abgezehrt. Die Kinder sind verschüchtert, verkriechen sich in die Röcke der Mutter, wenn der Josue in der Nähe ist. Aber — ob sie heute wieder ums Saus schleicht, die Regine?

Der Friedlieb späht noch in die Gasse hinaus, als er ein Knurren vom Sause her hört; das ist der Sund, der Sultan!

"St!" ruft er ihn leise an. Da kommt das Tier schweiswedelnd zu ihm herüber, die kalte seuchte Nase streift seine Sand, dann scheint der Sund zu verstehen, wie der Bub ausschaut, als ob er Wache halte. Er stellt sich neben ihn, den Schweif hochgestellt, mit vorgestrecktem Ropf. Ein paarmal knurrt er. "Der läßt auch keinen Fremden ans Saus, der Sultan," denkt der Friedlied. Es durchrieselt ihn etwas Eigentümliches, als spannten sich alle seine Muskeln. Und wenn die so schwellen, kann er etwas anpacken, er. Und — wenn sie jest käme, die Regine! Nicht ans Saus heran würde er sie kommen lassen!

Sie kommt nicht an dem Abend. Die Lisabet hätte heute die beiden Wächter nicht gebraucht.

Vier Tage später aber schickt es sich, daß der Friedlieb dem rothaarigen Mädchen dazwischenläuft, als es nächtens vom Nachbarhaus herüberhuschend auf die Werkstätte zuhält. Es hat den Bub nicht bemerkt, wie er eben um die Sausecke biegt. So rennen sie beinahe zusammen.

"Bift du's," raunt der Friedlied ihr mit kurzem Altem zu. In leisem Schreck fährt sie ein paar Schritte zurück. "Wo willst hin?" fährt er fort und stellt sich wie ein Block zwischen sie und die Tür. In der Werkstatt brennt nur ein armseliges Laternenlicht. Man kann den Schmied drinnen in seinem Werkzeug stöbern hören, als suchte er etwas.

Die Regine hat sich rasch gefaßt. "Mit dem Josue Sturm muß ich ein Wort reden," sagt sie und

will zur Tür bin.

"Geh," sagt der Friedlieb. Er tritt ihr so in ben Weg, daß sie an seiner störrischen Gestalt förm-lich anprallt.

"Laß mich doch durch," zürnt sie. Weil sie nicht weichen will, hebt er die Arme und packt sie. Er hat einen Griff, den sie spüren kann. Rauh schiebt er sie rückwärts. "Geh heim," knurrt er wieder. Aber sie schreit leise auf und wehrt sich, und das muß der Josue gehört haben; denn die Werkstattür geht auf und er tritt heraus.

Mit der Laterne leuchtet er zu ihnen herüber. Der Friedlieb läßt unwillfürlich des Mädchens Arme

fabren.

"Was dem nur einfällt," schimpft dieses. "Anfallen tut er einen wie ein bissiger Sund. Nicht ans Saus will er mich lassen."

Der Schmied ift herangetreten. Er hebt die harte Faust und schlägt sie dem Friedlieb an den Ropf.

"Sinein mit dir, Salbnarr," fagt er. Seine

Stirn ift glührot.

Der Friedlieb taumelt von dem Schlag; mit einem stumpfen Blick sieht er den andern an, dann trollt

er sich ins Saus. Der Schlag ift wie von einem Sammer gewesen, aber nicht der Schlag schmerzt ihn. Ihn brennt etwas andres. Quälen tut sich die Frau! Quälen! Die einzige, die ihm einmal Gutes getan. Wenn sie jest das wieder wüßte, das, wie sie beisammenstehen, die Regine und der Meister!

Die dumpfen Tage gehen ihren Gang. Unerträglich ift das Leben in der Schmiede. Der Josue hat sein Gewissen abgetötet. Er macht kein Sehl mehr daraus, daß ihm die Frau übrig ist, die eigne Frau. Nur um der Kinder willen scheint es, daß er ihr nicht die Türe weist. Und um der Kinder willen bleibt sie auch bei ihm, muß sie bei ihm bleiben; denn der Vater in Vurgwyl ist tot und — und ohne den Verdienst des Josue kann sie — hungern gehen mit den Kindern. Und dann hängt sie auch an ihm, an dem schönen Menschen, vielleicht um so mehr, weil sie sieht, wie er ihr nicht gehört, und sie quält sich — windet sich. Der Friedlieb sieht sie immer so von der Seite an und begreift alles und zittert inner-

Da kommt auch noch der Tag, der, an dem der Josue sein letztes Restchen Ehre vergessen zu haben scheint. Es ist in der Werkstatt gegen Abend. Der Friedlieb steht rußig und mit verschmiertem Gesicht an der Esse und treibt den Balg. Das Feuer bläst weiß auf, doppelt grell und stechend im Vergleich zu dem milden roten Abendlicht, das durch die Rußscheiben sließt, dem Schmied, wie er am Amboß steht, die bleichen Vacken färbt und in ein paar roten

lich: die Regine tut ihr das an, der Frau.

Flecken am schwarzen Voden leuchtet, hier — da — bort — als läge hier — da — dort eine rote feuchte Vlume. Da kommt die Lisabet von hinten herein, einen Korb am Arm. Sie muß noch ausgehen, ehe Essent ift. "Du mußt mir Geld geben," sagt sie zum Josue.

Der Schmied legt den Hammer nieder und greift ganz willig unters Schurzfell. Während er in der Börse kramt, blickt er einmal auf, scheint sprechen zu wollen, schweigt aber wieder, als wolle das nicht heraus aus ihm, was er zu sagen hat. Er gibt dann der Lisabet das Geld. Die nimmt es schweigend und wendet sich dem Ausgang zu.

"Du," sagt der Josue ein wenig hastig, damit sie ihm nicht entwische, und doch kann einer sehen, daß er sich zusammennehmen muß zu dem, was er sagen will; so von selbst kommt ihm das doch nicht,

was er der Lisabet jest zumuten will.

"Ja," sagt die von der Tür her. Ihre Gestalt ist vielleicht noch eckiger geworden in der letten Zeit. Ihr knochiges Gesicht hat allen Liebreiz verloren, nur das reiche blonde Saar, das sie am Sinterkopf aufgesteckt hat, ist noch schön an ihr.

"Du kannst dann die Rammer richten," sagt der

Josue, "die neben dem Friedlieb seiner."

"Wozu?" fragt die Lisabet.

"Du hättest doch schon lange eine haben sollen zum Selfen," fährt der Schmied weiter, aber es ist eine mühsame Rede, die ihm keiner glaubt, und er fühlt das. Es klingt unwirscher, als er hinzufügt: "Du bist ja halb krank, bist —"

Ihre Unruhe wächst. "Was — was willst denn?"

fragt sie in turzem trockenem Con.

"Die Regine — sie geht fort beim Nachbar auf nächste Woche. Zu uns kann sie kommen, habe ich ihr gesagt."

"Zu und? — das — das tust nicht, Mann, du,

das tust mir nicht auch noch an."

"Saft etwas dagegen vielleicht?"

"Wenn die vorn hereinkommt, bei Gott, geh' ich

hinten mit den Kindern hinaus!"

Sie stehen jest aneinander auf, der Josue und die Lisabet. Die lettere hat den Korb fallen lassen und die Fäuste geballt. Der Friedlieb blickt nach ihr herüber, als warte er auf den Augenblick, da er ihr beispringen muß.

Der Josue kann den Blick seines Weibes nicht aushalten, aber er wird skörrisch. "Gerichtet wird

fie, die Rammer, und das wird fie."

"Josue," sagt die Lisabet vorwurfsvoll und doch balb im Bettelton.

"Gerichtet wird sie," stiert er weiter, dann läuft er davon, wie einer, der nicht weiter hören will, der seinen Willen nicht ändert. Durch die Sintertür geht er hinaus. Die Lisabet tut einen Schritt, als ob sie ihm folgen wolle, dann bleibt sie stehen wie vor die Stirn geschlagen. Was will noch kommen, was? Was wird ihr noch von der ins Saus wachsen, von der — Regine. Auf einmal sieht sie, wie der Friedlied mit weitaufgerissenen Augen nach ihr hinstarrt. In all ihrer Verzweislung wird sie die Angst gewahr, mit der er sie anstiert, als ginge es ihn selber an, was sie trifft. Da meint sie wieder, sich vor ihm nichts vergeben zu sollen, und nimmt still den Korb auf und geht. Der Friedlieb starrt

auf die Tür, hinter der sie verschwunden ist. Er hat bemerkt, wie sie im Sinausgehen gestolpert ist, als ob sie sich nur noch mühsam aufrecht halte. Er merkt, wie das Unglück, das auf sie gefallen ist, sie näher und näher an den Voden drückt, und er fühlt, daß mit dem Ins-Saus-Rommen der Regine das Letzte über sie kommt, das, an dem sie zugrunde gehen wird. Der Friedlieb kann aber die Lisabet nicht zugrunde gehen sehen, die, die ihn vor vielen Jahren —

Wart, Regine, wenn -

Vielleicht ist es Zufall, daß der Bub in diesem Augenblick eine scharfe spize Feile am Seft zu kassen bekommt. Er pochelt leise auf die Werkbank. Das Metall klingt. Dann faßt er das Werkzeug fester und zückt es wie ein Messer zum Stich. "Wart, Regine, wenn du ins Saus willst, du!"

Alber im nächsten Augenblick fährt er zusammen. Er sieht sich mit im scheuen schwarzen Augen, über benen die dichten Brauen in eigentümlichem Bogen wie mit einem einzigen scharfen Strich hingezeichnet sind, in der ganzen Werkstatt um. Jesses, was einem geschähe, der das täte! Binden würden sie den. Durchs Dorf führen wie einmal die Landstreicherin, hinter der alle Bauern nachgassten und — und — ber Lori, der Schreiner, hat einmal jüngst gesagt: "Geköpft wird der jeht wieder, der einen andern umbringt. Sie haben die Todesstrafe wieder angenommen."

Der Friedlieb friert. Ganz verstohlen legt er die Feile wieder hin und schleicht durch die Sintertüre hinaus. Aber noch im stockbunkeln Treppenhaus,

das hinter der Werkstatt liegt, hält er inne und lauscht wieder. Wenn sie jest käme, die Regine! Er ließe sie nicht herein, bei Gott!

Die Woche geht herum. In der Schmiede wird von der Regine nicht mehr gesprochen. Da sprechen sie jest überhaupt keine zehn Worte des Tags, die Lisabet, weil sie weiß, daß es nichts nütt, der Josue, weil er den Stierkopf aufgesetht hat. Er ist wie von Sinnen, der Josue. In ihm ist ein ebenso fauchendes Feuer wie auf seiner Esse. Er hat nur noch einen Gedanken: die Regine!

Der Friedlieb friert. Er versteht schon, was das Schweigen bedeutet. Es fällt kein Wort mehr, daß die Regine kommt, aber auch keines, daß sie weg-bleibt. So wird sie kommen. Und — und sie darf doch nicht!

Um Sonntagabend endlich, als sie, die Kinder und der Friedlieb, in der dämmerigen Stube sitzen, sagt die Lisabet plöplich zu dem Bub: "Was hast denn? Es schüttelt dich ja. Bist denn krank?"

Der Friedlieb fährt auf seinem Stuhl heftig zusammen, als sie ihn anredet. Er hat immer gelauscht: Rommt sie? Rommt sie nicht?

"Es ist mir nicht ganz —" stottert er jest. "So geh und leg dich," sagt die Lisabet.

Er rutscht erst ein paarmal hin und her. Dann sagt er: "Ich meine — ich will —" Dann geht er. In der Tür sieht er noch zurück nach der Frau. Nachher erinnert sie sich dessen. Er blickt sie mit einem sonderbaren Ausdruck an, furchtsam und anhänglich zugleich.

Aber in seiner Rammer wirft er sich aufs Lager

und hat eine fürchterliche Nacht. Der schwere Mensch mit den zähen Gliedern wälzt sich und zerwühlt sein Bett und schüttelt sich im Fieber. Die Strafe, die Strafe! Und sie darf doch nicht herein, die Regine!

Als der Morgen kommt, hat der Friedlieb kein

Auge geschlossen die ganze Nacht.

In diesem Morgen ist eine grenzenlose Enge im Saus, als ob keines Luft zum Atmen hätte. Zudem ist es auch draußen heiß und schwer. Der Sommer brütet über versengten Matten und staubschweren Straßen. Langsam, wie große, plumpe, schwarze Schnecken, schleichen die Stunden. Die Lisabet ift graubleich im Gesicht; denn sie merkt, daß der Josue, ihr Mann, vor Ungeduld nicht Ruhe hat, daß er auf etwas wartet. So wird es kommen, wird schon! Und das Ende wird es sein! Als am Nachmittaa die beiden Rinder aus der Schule kommen, drücken sie sich wie all die Tage her scheu und wie verloren im Sause herum, finden sich einmal in die Stube und die Mutter daselbst und drängen sich an sie mit beißen Gesichtern und ein Brennen in den Augen. "Was ist auch, Mutter? — Was ist mit dem Vater und Euch?"

"Nichts," stammelt sie dagegen und möchte sie beruhigen und ist doch kalt und unbeholsen zum Trost. Und da steht der Friedlieb wieder in der Tür und sieht dem zu, und sie fängt wieder seinen sonderbaren Blick auf. Was will denn der Bub? Schüttelt denn den das Mitleid so?

Gegen Abend geht der Josue aus der Werkftatt und über die Straße. Es dunkelt — dunkelt tiefer. Dann ift wieder eine der plumpen schwarzen Schnecken, der Stunden verkrochen.

Jett ift es ganz Nacht.

Da kommen der Josue und die Regine über die Straße gegangen, langsam und im Gespräch, schön ehrsam, eines hier, das andre ein paar Schritte ab von ihm. Zuweilen bleiben sie stehen.

"Also sechs Franken die Woche," sagt der

Schmied zu feiner neuen Magd.

"Ja," gibt die Regine zurück.

"Und du wirst ihr recht helfen, der Frau, sie ist keine Starke," sagt der Schmied wieder.

"Ich freue mich darauf," die andre.

Sie haben eine Sehnsucht danach, selbst vor sich selber dem, was sie tun, einen Schein von Recht zu geben, ja vielleicht haben sie jest sogar den Wunsch in sich, da drin in dem Haus, auf das sie zugehen, in Shren als Meister und Magd zu leben. Sie merken nur nicht, daß ihnen die Augen glänzen und in den Blicken ein verborgener Hunger sist.

"Ich will ihr gewiß versprechen, recht zu tun, der Frau," sagt die Regine, als sie auf die Schwelle der Schmiede tritt. Sie streift das Tuch in den Nacken, das sie um den Ropf geschlungen trägt. Ein kleines Dellicht, das im Sausslur auf einem Brett steht, wirft in diesem Augenblick seine Selle auf sie. Ihr rötliches Saar sprüht in leisem Glanz. Ihr Altem geht rasch, bis an den schönen weißen Sals ist der Altem zu spüren. Iest läßt sie die Sand vom Ropfe fallen, und es fügt sich, daß sie dabei die des Issue streift. Da können sie nicht anders: die Sände drücken sich verstohlen, schon

jest, da sie voll guter Vorsätze sind. Sie sind jung, haben beide noch keinen andern Menschen in sich gehabt, und was sie angepackt hat, wäre nicht unrecht, wenn — wenn — es recht wäre.

Jest schreiten sie durch den Flur nach dem

Treppenhaus.

"Sie wird in der Stube sein, die Frau," sagt der Josue.

Da erschrickt die Regine, die vorausgeht.

"Beffes," fagt fie und taumelt zurück.

And plöslich schreit sie auf und schlägt zu Boden, und an dem Schmied, ihn zur Seite schleudernd, stürmt einer vorüber wie von Sinnen, durch den Flur aus der Tür.

Der Josue ist einen Augenblick wie betäubt. Aus dem Dunkel, wo die Werkstattüre auf die Treppe mündet, ist er gesprungen, der Friedlieb, eine Feile hoch und — und —

"Serrgott, Herrgott!" brüllt der Schmied jest auf. Oben an der Treppe steht die Lisabet, hager, fahl, mit weitaufgerissenen Augen, hinter ihr die treischenden Kinder. Der Schmied starrt auf den Flurboden. Da liegt die Regine, zuckt nicht mehr, trägt — trägt die Feile bis zum Heft in der Brust

Auch die grausame schlaflose Nacht, in der die ganzen Weiber und Männer von Arniberg im Saussslur der Schmiede aus und ein gegangen waren, um ihrer Neugier Genüge zu tun, in der sie die Leiche der Regine geholt und nach dem Beinhaus vertragen hatten, in der oben in der Stube die Lisabet hier gerade auf, starr aufgerichtet und wie

von innen heraus erfroren an der einen Wand faß, und dort, zusammengeschlagen, die Alugen am Boden, ber Schmied hockte, die Kinder aber vergeffen und übereinander hinlehnend im Ofenwinkel eingenickt waren — auch die Nacht hatte ihren Morgen. Alls er in die Stube hereinkam, erst mit dem lautlosen, feierlichen Sellerwerden, dem Augenauftun des Tages und dann mit der goldenen, reichen Sonne, die sich ruhig auf die zersprungenen Fenstergesimse legte und dann auf den grauen alten Tisch und dann auf Sandboden, und das, was hart und düster war, sonderbar verschönte und in die Menschendunkelheit ein Leuchten Serraottshelligkeit warf, da gab es auch der Lisabet und dem Josue gleichsam einen Stoß, daß sie sich eines nach dem andern wortlos zusammennahmen, aufstanden und an ihr Tagewerk gingen. So kamen die Rinder zum Frühbrot und nach der Schule, und so kamen die Lisabet und der Schmied über dem Tagewerk auch aus diesem Morgen in den Mittag binein. fast wortlos, nur daß die Lifabet zweimal die Werkstattur öffnete, um zu seben, ob der Friedlieb immer noch nicht da sei und immer noch nicht, der unalückliche Mensch!

Alls der Mittag da ist und Essenszeit, da sinden sich der Schmied und sein Weib wieder in der Stube zusammen, wieder ohne zu reden, und die Lisabet wieder wie von innen herauß erfroren, und der Josue wieder in sich zusammengeworfen, ein vor Elend schlotternder Mensch. Still sest er sich hinter den Tisch, und die blonde hagere Frau trägt die Suppe auf. Da kommen die Kinder, die lang hätten 254

da sein können, kommen mehr gewirbelt als gelaufen mit entsetzen Gesichtern, schreien schon in der Tür: "Mutter, aus dem Weiher haben sie ihn gezogen, den Friedlieb; sie bringen ihn schon!"

"Was?" sagt der Josue und fährt von der Bank auf und lauscht. Sie können schon die Schritte und das Murmeln vieler Menschen hören, die sich dem Sause nähern.

"Aus dem Weiher?" ftößt die Lisabet heraus und hält sich an der Wand und steht gerade auf, und beide können sich einen Augenblick nicht regen und stehen da und lauschen. Da wird dem Hunde, der mit den Kindern gekommen ist, ihr Schweigen unheimlich, und er kommt mit hängendem Schweif zur Lisabet herüber und leckt ihr die Sand und sieht an ihr herauf, so daß es sie unwillkürlich weckt und sie auf ihn niederblickt. Und da! Der Blick! Wie der Sund sie ansieht! So — so — so hat der Friedlieb sie angesehen, der — Serrgott — Vater —

Die Lisabet reckt sich — die Augen aufgerissen, als ob sie ein Gesicht sähe. Wie Laue und Vergbruch stürzen jähe Gedanken auf sie ein: der Friedlieb mit seiner fürchterlichen Furcht vor Vöstun und Strase. Der Friedlieb, der das Gräßliche getan hat an — an der Regine — für sie, die Lisabet, hat er es getan aus nichts — als — nichts — nur aus — einer großen blinden Treue! Und die Erkenntnis faßt sie an, was ihn gefoltert haben muß, den Friedlieb, den Vuh, und — plöslich jäh auf dem höchsten Gipfel der Erregung, da sie der Tat voll Abscheu gedenkt, wird ihr am Vild des armen Täters etwas hell — kommt eine jähe feier-

liche Andacht sie an, als müßte sie sich demütig, ehrfürchtig neigen vor etwas — ganz Seltenem und etwas ganz Großem; denn — so — so große Treue haben Menschen sonst nicht.

Jest sind die vielen Leute schon auf dem Flur, jest auf der Treppe zu hören, und es unterscheidet sich leicht, daß, die vorangehen, eine Last tragen.

"Serrgott!" stöhnt der Josue auf. Und jest treffen sich zum erstenmal wieder sein Blick und der der Lisabet, die noch immer hochaufgerichtet mit sliegendem Atem steht, und in den Augen des Josue ist Scham und eine wilde Reue. Seinem "Herrgott" hört einer unwillkürlich die Worte nachklingen: Sei mir Sünder gnädig. Und da faßt die Lisabet etwas wie Hoffnung, daß sie aufschluchzt und —

Und da tragen sie den toten Friedlieb in die Stube.

## Vinzenz Püntiner

## Erstes Rapitel

worden: der erste Sonntag im Mai, und im Tal die Glut eines Julitages! Mehlweiß liegt die Landstraße, die von Altburg nach Seewlen hinunterführt, zwischen den Matten. Fuhrwerke und Fußgänger haben ihren Staub aufgewirbelt und die Wolken sich seitwärts nach rechts und nach links geschlagen, weit hinein sind die Matten gepudert. Gräser liegen zerdrückt und wie zertreten, Blätter hängen an den Stengeln, schlaff, mit der Staubkruste beklebt. Selbst wo das Grün der Wiese underührt blieb, liegt etwas Glasiges über ihr. Die Sonne sengt, und ringsistkeine Uhnung eines Wassers, trozdem der See nicht fern ist und drüben, freilich zwischen Uferbüschen versteckt, der Fluß ihm zuzieht.

Un einer Biegung der Straße stehen zwei Säuser, ziemlich in der Mitte zwischen dem Sauptvort Altburg und dem Seedorf Seewlen. Eine Viertelstunde herwärts und eine hinzu sind keine andern Gebäude. So ist es ohnehin still um die beiden; aber heute stehen sie tot in der Sonne. Die ist stark über Mittag hinaus, wirft aber ein dichtes Büschel Strahlen stechend auf jedes der zwei

Dächer und an jede der beiden ihr zugekehrten Frontwände. Lichtpfeil an Lichtpfeil steht wie mit geknickter Spiße auf grauen Dachschindeln und weißem Mauermörtel. Ueber die heiße Talebene wölbt sich der Simmel und hat keine Wolke, schwer und wie innerlich brennend läßt er das Blau seines Mantels hinter die langen Vergketten hinabfallen, die im Osten und Westen das Tal begrenzen. Um den Wald, der aus den Matten an die Westbergwand hinaufsteigt, weht kein Luftzug, das helle Neugrün der Tannen glänzt, ein breites Lichtband ist über die stillen Wipfel dis hinauf an das rote Steinwerk der Felskuppen gelegt.

Um Büntinerhaus, einem der beiden Gebäude an der Seewlener Strafe, stöft die Elisabeth Düntiner den Rollstuhl der Mutter aus dem Flur des Erdgeschoffes ins Freie. In dem weiten toten Bilde ber Landschaft ist die Bewegung, die sich an dem Sause vollzieht, eine verschwindende, am Ort felbst aber liegt etwas Seltsames in dem Beraustreten ber beiden Menschen in den heißen Tag. Das Püntinerhaus ift dasjenige, das näher an Altburg liegt, ein Garten trennt es von dem Nachbargebäude, bas mit ihm an die gleiche Strafenseite gebaut ift. Das großmächtige Schindeldach, welches bas Saus und den hinten angebauten Stall überdeckt, wirft einen Schatten über die grünen geschloffenen Fenfterladen, die weißgetünchte Mauer und einen schmalen Streifen mit zerstampftem, tummerlichem Gras bewachsenen Vorraums zwischen Saus und Straße. Auf diesen Streifen dicht neben die Saustur schiebt Elisabeth Düntiner die gichtlahme Mutter; denn 258

biese kann Sonne und Sitze brauchen und hat alle sonnigen Sonntage ba ihren Platz, seit sie, wie sie sagt, zu nichts mehr nut ist. Die Püntinerin ist bas Saupt der Familie. Ein wackliges Saupt, würde sie lächeln. Der Ratsherr, ihr Mann, ist tot; das ist jest schon fünfzehn Jahre her. Die Püntinerin ist selber schon sechzig.

"Sie find fertig mit gemeinden," fagt Elisabeth

zur Mutter, "da kommen schon Leute."

Ganz fern, wo die Säuser von Altburg an einem Saufen liegen und die weiße Straße sich diesem entwindet, werden schwarze Punkte sichtbar, die zu

nahenden Menschen machfen.

"Siehst schon?" frägt die Püntinerin. Sie neigt sich in ihrem Rollstuhl vor und hält die verkrüppelte, knüppelbedeckte Hand über die Augen. Als ob sie sehen könnte! Ihr Blick ist lange nicht mehr hell genug, ihre Augen sind eingesunken und entzündet; sie reichen nicht in die Ferne. Aber dennoch fährt es aus dem kleinen, tief in Falten liegenden Stern manchmal noch wie ein scharfer Blis. Dabei hat, wer das sieht, nicht so sehr die Empsindung, daß die Püntinerin scharf sehe, als vielmehr das Gefühl, daß etwas noch frisch und rasch in ihr sei. Das ist es auch: nach außen hat die Alte trübe Augen, nach innen sieht sie scharf und gut; mancher zu Altburg staunt, wie hell es noch immer in ihr ist.

"Ein paar von Seewlen," sagt jest die Elisabeth, die auf der Türschwelle steht und noch immer nach denen Ausschau hält, die sich von Altburg her nähern. "Eine Masse Menschen muß es heute im Ringe gehabt haben." Die Fünfzehnjährige streckt

die hochaufgeschoffene, noch kindisch eckige Gestalt, und in ihr Gesicht mit den runden, schön rotapfelfarbenen Wangen und der kleinen zierlichen Nase springt ein aus Verlangen und Bedauern gemischter Ausdruck. Sie ist ungern zu Sause geblieben.

"Und auch nicht recht ift es, daß eines statt dessen die Mutter hüten muß," lacht die lahme Frau. Sie will dem Mädchen nicht weh tun, spöttelt und scherzt nur; aber die Elisabeth wird dunkelrot. In ihren großen blauen Augen leuchtet ein schneller Schreck. "Nein," sagt sie, und dann: "Sagt das dem Vinzenz nicht, Mutter, daß ich das gesagt habe."

Sie streicht mit der Sand eine braune Saarsträhne aus der hellen Stirn, wirft noch einen Blick an der Landstraße hinauf und verschwindet im Saus.

Die Püntinerin lächelt. Sabe einer gu, fo müßte das langfame Stillwerden bes Lächelns in dem alten Gesicht ihm auffallen. Während dauert, schwindet und erlischt, ist es, als spräche die Allte mit fich felber, und fie fagt boch tein Wort. Es liegt nur in dem Lachen: Ja, ja, das weiß ich boch alles, wie das ist mit dem jungen Volk! Das versteh' ich doch alles, wie das Vergnügen es lockt! Und unrecht mare es, wenn es anders mare! Dann ftütt die Frau einen Ellbogen auf die Wagenlehne und legt das knochige Rinn auf die verzogene Fauft. So sist sie und staunt die Strage hinauf. Das Lächeln ist verschwunden, aber eine Weile ist es noch, als ob irgendwo fein Widerschein ginge. Dann wird der Blick ernft. Bielleicht denkt die Püntinerin jett an den Vingeng, dem sie es nicht fagen foll.

Der grelle Sonnenschein brennt noch auf die Strafe. Die zusammengekauerte Geftalt der Düntinerin, obgleich fie im Schatten fist, ift von einer fo scharfen Lichtwirtung getroffen, daß fie fich in ihrem schwarzen Rleid wie ein ausgehauenes Vild von der Sausmauer abbebt. Vor allem ift der fleine Ropf wie gemeißelt. Ein farbiges Such ift, ben Zipfel nach hinten hängend und unterm Rinn verknüpft, über ben Sintertopf gelegt. Unter ihm ift die braune, glatte, gerade Stirn noch fichtbar. Das ganze schmale, faltige Gesicht, das scharfe Züge hat, trägt die gleiche braune Farbe wie die Stirn, es ist ein Braun, das fast einen gelblichen Rupferton bat. Zwei bide weiße Saarsträhne fallen unter dem Tuche bervor und hängen an den beiden Wangen herab. Sie und die schneeweißen Brauen sind wie mit Zinkfarbe in und um das scharfe Braun gemalt.

Unterdessen nähern sich die Leute, die die Elisabeth entdeckt hat. Sie tauchen in den Gesichtskreis der Püntinerin, vier Vauern im Feiertagsstaat, der eine im buntbestickten Aelplerhemd, die andern im dunkeln Schafwollgewand. Schwerfällig kommen sie dahergeschoben. Wo der schwere Schuh die Straße tritt, sprist der Staub nach allen Seiten, kleine Räuchlein steigen an die ungelenken Veine. Die Oberkörper schieden sich ruckweise nach vorn nach dem Takte der aufstampfenden Schuhe; etwas Mühsames liegt in dem Gang der Männer, zugleich aber etwas Freies, Jähes, aus dem einer raten könnte, daß die an dem Voden hängen, den sie so breit und sicher beschreiten. Die Männer,

als sie an das Püntinerhaus kommen, rücken die Süte und grüßen: "Gut Tag." Der der Püntinerin zunächst Gehende, ein junger Mensch, meint noch etwas hinzufügen zu müssen. "Es ist heiß heute," sagt er und geht vorüber.

"Ift viel Volk gewesen am Ring?" frägt die

Püntinerin hinter den Davongehenden her.

"Mächtig viel," antwortet ein andrer von den vieren, ein alter Mann mit einem rasierten Gesicht, großem, freundlich grinfendem Mund und linkischem Wesen. "Ja, ja, mächtig viel," wiederholt er. Dabei bleibt er ein paar Schritt hinter den Gefährten zurück. "Sie haben ihn dann genommen, Euern Vinzenz," sagt er wieder und verzieht sein Gesicht zu einem breiten Lachen.

Die andern sind jest, wie er, stehen geblieben. Auch auf ihren Gesichtern steht ein breiter Ausdruck der Vergnügtheit.

"Was? Wie genommen?" frägt die Püntinerin.

"In den Landrat haben sie ihn gewählt," berichtet schmunzelnd der alte Bauer.

"Das hätten sie bleiben lassen können," gibt die Püntinerin wie mit leisem Aerger zurück, "er hat sonst genug Arbeit."

Einer der jungen Männer meint: "Man muß die Leute nehmen, die man brauchen kann im Rat."

"Einmal an den Rechten sind sie gekommen," fügt ein zweiter hinzu.

Der Alte schmunzelt: "Ja, beim Eid, haben fie ben Rechten, und das haben fie."

"Ja, ja," nickt die Püntinerin. Man weiß nicht, hat sie das "ja, ja" zu den Vauern oder zu sich 262

felber gefagt; benn fie scheint voller Gedanken und ber Männer kaum mehr acht.

"So ade," grüßt einer von diesen. "Abe" klingt das Echo der andern. Damit stampfen sie davon.

Die Püntinerin hat ihren Gruß erwidert. Dann sinkt sie in die Stellung zurück, die sie vorher innegehabt. Die Nachricht macht ihr zu schaffen. Ein Säuslein schweres Leben, sist sie in ihrem Stuhl und sinnt vor sich hin, nicht trübselig und kopkhängerisch, aber mit bitterernstem Gesicht wie eine, die weiß, daß im Leben wenig Spaß ist. Als die Elisabeth nach einer Weile in die Haustür tritt, um einen Blick nach ihr zu werfen, merkt sie ihr Kommen und sagt: "Du, in den Rat haben sie ihn gewählt, den Vinzenz."

Das Mädchen errötet in Freude und Eifer. "Den Vinzenz?" entfährt es ihr, und dann fügt sie langsam und sinnend hinzu: "Es ift nicht zum Wundern." Das lettere ift im gleichen heimlichsscheuen Ton gesagt, wie vor einer Weile das: "Sagt das dem Vinzenz nicht!"

Beide schweigen nachher; es ist sonderbar wie das, was sie von dem Vinzenz erfahren, ihre Gedanken so beschäftigt, daß sie das Sprechen vergessen. Die Elisabeth dreht sich wieder und geht ins Saus. Die Alte sist, und unmerklich wächst der Schatten, in dem ihr Stuhl steht. Unmerklich kann auch neues Volk über sie kommen, das von Altburg her den Weg nach Seewlen tut.

Ein einzelner Mann geht vorüber, grüßt und heimft den stillen Gegengruß des lahmen Weibes ein. Eine Weile darauf tauchen zwei Frauen auf. Auch von denen fragt eine im Vorbeigeben: "Sabt Ihr es gebort von dem Vingeng?"

"Ja, ja," faat die Düntinerin.

Die Weiber nicken zurück; auch in dem Nicken

liegt es: Seute ift es einmal recht gegangen.

Die Freude der Leute ist so offentundig, daß fie ber Püntinerin zu Bergen geht. Ihr Oberkörper streckt sich. Ein heimlicher Stolz gibt ihr Rraft, fich gerade zu halten. Noch im Sich-Aufrichten fieht fie den Urnold, ihren Jungften, die Strafe daberkommen.

Er geht rasch mit breit ausziehenden Schritten, erblickt die Mutter von weitem, und obschon er wiffen muß, daß fie fein Geficht nicht erkennen tann, lacht er wie einer, der fagen will: ,Weißt es schon, du?' Best kommt er heran, ein fester, gesunder Mensch. Er trägt einen knapp fitzenden hellen Unzug und hat in feinem Bang etwas Leichtes, Federndes, in feinen Bewegungen weniger Ectigkeit als die Bauern fonft. Dafür ift er Leutnant und gebt mit den Serrenföhnen von Altburg um, in deren Befellschaft seine Umgangsformen sich abschleifen.

"Saha, da werdet Ihr aufhorchen, Mutter," lacht er, noch ein paar Schritte von der Püntinerin entfernt. Dabei nimmt er den runden schwarzen Filz von dem dichten, frausen Blondhaar und trocknet fich mit feinem Sacktuch die Stirn von darauf perlenden Schweiftropfen.

"Rommst lang zu spät," scherzt die Mutter, "ich weiß fcon Befcheid."

Er fest sich kurzerhand auf die Türschwelle, öffnet den Semdkragen und trocknet eifrig Sals und Gesicht. "Ein solches Mehr hat nicht bald einer gehabt an der Landsgemeinde," erzählt er indeffen. Aus seinem beißen Gesicht leuchten die großen blauen Augen. Das belle, bartlofe hat einen Zug von Butmütigkeit und Offenheit. Wäre seine Saut nicht raub, sein Knochenbau weniger stark, möchte es einem Mädchen wohl anstehen und hübsch beißen.

"Wie ift es gegangen?" frägt seine Mutter ruhig. "Was weiß ich," berichtet der Arnold. "Vorgeschlagen baben sie ihn. Auf einmal schiebt er sich von hinten ber durch die Menge. Gleichmütig tritt er aus der Lücke, als ob er schon einmal Landammann gewesen wäre. Dann nimmt er den Sut ab und redet, mir nichts, dir nichts, gerade so wie er dahier in der Stube redet. Was ihnen einfalle, von der Straße weg einen in den Rat zu mählen! Aber nichts geholfen hat es ihm. Den Wald von Sänden hättet 3hr feben follen, Mutter!"

Die Düntinerin sperrt die Augen auf. Vor Leid flennt sie nicht mehr; so viel Augenwasser aber hat fie noch übrig, daß es ihr jest in den Blick fpringt, da sie das vom Vingenz bort, das von der Ebre, die fie ibm angetan baben.

"Er wird wohl bald kommen," meint sie darauf. Der Urnold ift aufgestanden. "Ja," gibt er zurück. "Es ist mir zu heiß, da außen," fügt er hinzu.

"Nimm mich mit," fagt die Alte, als er Miene

macht, ins Saus zu treten.

Der vierundzwanzigjährige fraftige Mensch faßt den Wagen an der Stoßlehne und dreht ihn gefährlich schnell um, so daß die Lahme völlig schwankt darin.

"Langfam, langfam," schmält sie.

"Freude habe ich bei Gott, Mutter," lacht er und ftöft fie ins Saus.

In der niederen Stube, die mit den langen Fensterreihen zweier Wände auf Matte und Gartenland und weiterhin gegen Altburg hinauf sieht, sisen nachher der Arnold, die Püntinerin und die Elisabeth beisammen und warten auf den neuen Landrat, den Vinzenz. Sie sisen um den runden Tisch, über dem, noch unangezündet, die Lampe an der getäfelten Diele hängt: der Arnold in Semdärmeln, eine Zeitung vor sich, die Elisabeth in einem Buche blätternd, die Düntinerin müßig und in Gedanken.

Die Stube ist sauber. Auf der Rommode, dem Lederkanapee und dem Polsterstuhl liegen gehäkelte weiße Decken, das übrige Gerät, Stabellen und Tisch, ist alles schlicht und stark zum Gebrauch wie in andern Vauernstuben.

Draußen hat die brennende Sonne ihren Weiter-

weg getan.

Als einmal während des Lesens und Wartens die Elisabeth aufsteht und einen Fensterflügel öffnet, weht ein leiser Luftzug herein, dem die Talhitze nicht alle Gletscherkühle genommen hat. Das Licht in der Stude ist ruhig, nicht mehr grell wie am vollen Tag, sondern rein und sacht und feierlich. Schon geht aber ein Dunkeln in den Ecken an, als auf der Straße, am Vorplatz und dann im Flur die schweren Tritte desjenigen laut werden, auf den die Püntinerin, der Arnold und die Elisabeth warten.

"Er kommt," fagt die Elisabeth.

"Ja, das ift er," sagt der Urnold. Beide rühren

sich nicht von ihren Siten, beibe neigen sich wieder über Zeitung und Buch, auch die Püntinerin tut nicht dergleichen, als ob sie gewartet hätte; es ist nicht Alrt da herum, zu verraten, wo einer sich freut ober wartet.

Jest geht die Tür.

"Guten Abend," sagt ber Vinzenz.

"Guten Abend," grußen die drei. Raum daß

fie aufseben.

Der Vinzenz legt seinen Sut am Fenster nieder. Während er das tut, hält seine schwere, breite Gestalt zum guten Teil das Licht vom Tisch ab, wo die andern sißen. Er läßt sich dann nieder und sieht die Mutter an, die ihm doch mit den Augen heimlich gefolgt ist. Er lacht. "Ihr werdet es schon wissen," sagt er. Das Lachen ist so klüchtig, daß nachher keiner weiß, ob es in seinem vollen, starken Gesicht gewesen ist.

"Ich wünsche Euch Glück, Ratsherr," sagt die

Büntinerin fröhlich.

"Bon Glück wollen wir nicht reden," meint er. Dabei legt er die Ellbogen auf die Anie und beugt den stierstarken Rücken vornüber. So sitt er eine Weile, den Boden anstaunend. "Eigentlich habe ich denken können, daß es kommen wird," sagt er nachher.

"Sast ihnen schon genug Dienste geleistet, meine ich," wirft der Arnold ein, der wie die Elisabeth zu lesen aufgehört hat und nach dem Bruder hinsieht.

Der zuckt die Schultern. "Bah," sagt er still und ohne Wesen, "die paar Waisengelder verwaltet und das Bruderschaftsgut, das hätte ein andrer

auch können." Plötlich ändert er den Ton. "Haft gehirtet?" fragt er den Bruder. Er hat eine tiefe, starke Stimme. Während er so halb vor sich hingemurrt hat, ist das nicht aufgefallen. Jest tönt die Frage laut und kurz in die Stube; es kann einer an den zwei Worten merken, wer im Püntinerhaus Meister ist.

Der Arnold steht gleich auf. "Gerade jest will

ich hinüber," fagt er und geht hinaus.

Die Elisabeth hat bisher stumm dagesessen. Sie hat noch nicht dareinzureden, wenn die Alten sprechen. Jest ist es, als hätte der Vinzenz auch sie gemahnt. Sie erhebt sich und folgt dem Arnold. Sie hören sie nachher in der Rüche hantieren.

Der Vinzenz, als die Jungen fort sind, zieht den Rock aus und sest sich auf das Sofa, wo der Arnold gesessen hat. Da dehnt er sich. Seine dicken Armmuskeln lassen die Semdärmel krachen, als er das tut, seine Brust wölbt sich mächtig. Er gähnt und reibt sich die Alugen. "Mehr trinken muß einer, als gut ist, bei solchem Anlas," sagt er.

Die Püntinerin, die das Buch der Elisabeth aufgenommen hat und darin blättert, kann sehen, daß er bleich und doch heiß im Gesicht ist, seine dunkeln, etwas hervorquellenden und von schweren Sautsäcken unterhangenen Augen glänzen. Er lehnt den Sinterkopf, an dem sich die schwarzen Saare lichten, an die Wand und schließt die Lider. Die Sände in die Kosentaschen gestopft, die Beine vorgestreckt, sist er in fast liegender Stellung da. Er scheint müde.

Die Püntinerin betrachtet ihn schweigend. Eine

ganze Weile schon, ehe er selber in die Stube getreten ist, hat sie ihn in Gedanken vor sich gehabt: Schwer, mit dem sonderbaren Gesicht, Mund, Nase, Kinn, alles breit und groß, vor allem aber die Stirn völlig mächtig und nach hinten gewölbt! Der Stirn und des kurzen, aber buschigen, dichten Schnurzbartes wegen hat ihm einer den Lebernamen "der Bismarck" angehängt. Nur — an dem Vinzenzhaftet ein Lebername nicht! Der ist zu ernsthaft, als daß ihn einer im Scherz nennte.

Die Püntinerin schaut ihn an. Wie der Vinzenz mag der Vorfahr von Gestalt gewesen sein, der "Riesenpüntiner", der wilde Kriegsmann, den sie Anno 1515 bei Marignano erschlagen haben!

Er rührt sich jest und begegnet ihrem Blicke mit Augen, aus denen er gewaltsam den Schlaf wegzwingt. "Jest weiß ich es wieder," sagt er, "vor dem Trinken muß ich mich in acht nehmen. Da wäre ich bald darin, meine ich." Er steht auf, reckt sich und geht in der Stube auf und ab, seiner Schritte völlig mächtig, nur sichtlich ein Unbehagen, eine Unklarheit niederzwingend.

Die Püntinerin lächelt. "Wegen dir ist mir nicht angst," sagt sie und lacht wieder. Der da und trinken! Saha, einer wie der!

## Zweites Kapitel

Der Vinzenz Püntiner steht seit fünfzehn Jahren, seit seinem zweiundzwanzigsten, an Vaters Statt. Damals ift der Ratsherr Balz Püntiner gestorben,

von einer großen Familie, acht meist noch unerzogenen Rindern weg. Zwei Jahre war er lahm und arbeitsunfähig. So kam der Vinzenz früh in die Leitung des Unwesens. Das ist nicht klein; schon die halben Matten zwischen Altburg und Seewlen gehören dazu, weit mehr Landbesitz aber liegt dem Püntiner im Schachental. Ganze Verge gehören ihm da, und er ist doch kein just reicher Mann; denn das Land hat keinen Wert, falls er es verkaufen wollte. Weil er es aber behält, bringt es Mühe und Arbeit und Unkosten.

"Jest stell dich, Binzenz," sagte der Ratsherr, sein Bater, zu ihm, als ihn der erste Schlaganfall gelähmt hatte, "die Mutter muß sich wehren, wenn sie mit euch allen durchkommen will; also wirst wissen, wie du zu ihr stehen mußt."

Wenn er es nicht wußte, der Vinzenz, konnte er es lernen. In dem Maße, als er fich einarbeitete, spannte er sich auch selbst ins Joch einer Pflicht, die ibm wenig freie Augenblicke ließ. Er war acht Jahre älter als das älteste seiner übrigen Beschwifter. Der Vater hatte es gut gehabt; zu feinen Lebzeiten waren die sieben jungeren Rinder noch alle schulpflichtig ober gang flein; mabrend des Vingeng' Regiment wuchsen sie beran, die Buben wollten auswärts beffer geschult und auf eigne Ruße gestellt sein, taten Militärdienst und brauchten Geld, auch die Mädchen kosteten, als sie älter wurden, mehr als gut für ber Mutter Geldsack mar. Aus dem Land mußte alles kommen, und ber Vingeng, bem die Bewirtschaftung oblag, mußte feben, wie er es herausbekam. Jest nach all den Jahren und während

er selber aus ber Jugend in die hohen Mannes-jahre hinaufgewachsen ist, kann er sagen, was bas Mühe und raftlose Arbeit gekostet bat. Auch die Büntinerin tann bavon fagen. Sie weiß: ohne ben Vinzenz bätte fie es nicht burchgeschleppt, und fie weiß, daß der sich jest erst allmählich darauf befinnen tann, daß er nicht nur für andre, daß er auch für fich auf ber Welt ift. Jest! Denn mit vergangenem Serbst hat die zweitlette Schwester ins Luzerngebiet hinübergeheiratet und find nur noch der Arnold und die Elifabeth guruckgeblieben. Alle hat er so nach und nach versorgt, der Vinzenz. Daß ihm feiner das Berdienst schmälere! Einen eignen Stolz hat er dareingesett, jedem der Beschwifter, wie er fagt, ben Stecken in die Sand zu geben. Go fist der eine Bruder auf der guten Sage in Altburg, ein andrer bat ein Gaftbaus im Oberland und ein forgenfreies Leben, Fuhrhalter in Oberalven ift der dritte, und zwei Schweftern haben brave und habliche Männer bekommen. Eine schwere Sand hat er freilich über allen gehabt, felbst über der Mutter. Schon bald nach des Baters Tod febrte er das Meisterwesen beraus.

So ift des Vinzenz' Leben gewesen und so ist es gekommen, daß bisher alle Geschwister Zeit gehabt haben, sich außer dem Hause selbst ein bischen in der Welt herum umzusehen, nur er nicht. Sein Weg ist vom Haus auf die Matten, von den Matten in den Schachentaler Verg, von da wieder heim. In letter Zeit hat er auch manchmal in Altburg zu tun gehabt, auf der Sparkasse, auch sonstwo; benn sie haben ihm Waisenvater- und andre Ve-

schwerden aufgeladen, zu denen sie im Land wie überall nur die Rechtlichsten und Ernsthaftesten brauchen können.

Bum Püntinerbesit gehört auch das Nachbarhaus, das jenseits des Gartens auf der gleichen Straßenseite liegt, kahl und groß und ohne Fenster-laden ist wie eine Raserne. Vor Jahren, als die Eisenbahn gebaut wurde, die drüben den Fluß ent-lang hinauffährt in die Verge, hat das Haus als Unterkunft für die Erdarbeiter gedient. Nach der Bauzeit erstand es der Ratsberr Büntiner um ein Billiges, kaufte es, damit ihm keine Nachbarschaft mehr komme, wie die der welschen Arbeiter gewesen, und die ihm nicht paßte. Alle die Jahre nun hat es leer gestanden. Sest foll es Mieter bekommen. Der de Felice will einziehen, der Granitsteinbruchbesitzer, der einen Bruch oben in Steg bat, aber gern in der Nähe von Seewlen wohnt, weil er viel Granit auf Schiffen verfrachtet. Der Welsche ift an ein großes tables Saus gewöhnt. Che er fich zum Eigentümer ber Steinbrüche aufgeschwungen, hat er mit eigner Sand Sammer und Meißel geführt und mit einem Saufen Rameraden in schlechteren Baracten gewohnt, als die, die er dem Binzenz Püntiner abgemietet hat. Der hat übrigens bas Saus inftand fegen laffen, so baß es fich seben laffen kann. Die Scheiben find gang und rein, ein paar Fußboden und eine Treppe hat er erfegen laffen, die Wände und die Außenmauern find frisch getüncht worden. Rahl ist das Saus freilich noch immer und groß für die paar Menschen, die hineinziehen wollen. Der Vinzenz tennt aber den Felice. Er ift ein gesetzter, tüchtiger, achtbarer Mensch, was foll er ihm also das Saus nicht billig über-lassen, statt es leer stehen zu lassen.

Seute — es ist Montag und acht Tage nach der Landsgemeinde — soll der Einzug der Mieter

sein.

Die Elisabeth ist in Aufregung. Den ganzen Morgen schon blickt sie die Straße nach Altburg hinauf, aus welcher Richtung der Wagen des Felice kommen soll. Auch die Püntinerin läßt sich ans Fenster schieben und meint einmal: "Auf seine Frau din ich neugierig, dem Felice seine!"

"Sie ift keine Welsche," sagte die Elisabeth, "eine von Underhalden soll fie fein, fagt der Binzenz."

Bisher hat nur der Steinbruchbesiger selber im Sause vorgesprochen, so kennen sie seine Familie noch nicht, wissen nur, daß er eine Frau und ein Mädchen haben soll.

Rurz vor Mittag können sie aus dem Wundern kommen. Da weht gegen Altburg hin Staub auf.

"Jest kommt er, der Wagen, mein' ich," sagt die Elisabeth, die den Tisch deckt, aber just einen Blick zum Fenster hinausgetan hat.

"Alls ob heute nicht schon mancher vorbeigefahren wäre," lacht die Büntinerin.

Alber es ift doch der, den sie erwarten. Der Staubwirbel kommt langsam näher und näher. Allsmählich werden zwei große, mit Plantüchern überbeckte Leiterwagen sichtbar. Gerade als der Vinzenz, der Alrnold und die Knechte von der Arbeit auf einer benachbarten Matte zum Mittagessen kommend, gegen das Saus zuschreiten, fahren die

Wagen heran. Go kommt es, daß die vier Männer unter der Ture steben und den Felice mit feinem Saushalt gleich empfangen können, als er beranzieht. Die Elifabeth ift hinter den Männern hervorgeschlüpft und fteht mit vorgeftrectem Ropf neben den Brüdern. Es gibt nicht viel Reues zu sehen, wo sie daheim ift, das Seutige will sie sich nicht entgeben lassen. Um Ende drängt sich auch noch die Sausmagd in ben Flur, der Felice findet neugierige Alugen genug, die auf ihn warten. Der Vinzenz merkt, wie der Welsche beim Einzug Spießruten laufen soll. "Sind nicht noch mehr Gaffer da!" brummt er spöttisch. Dann läßt er den Rock, den er über die eine Schulter geworfen getragen, an der Sauswand zu Boden gleiten und geht dem Felice entgegen. Der lenkt, nebenherschreitend, die beiden Pferde des ersten Wagens; den zweiten führt ein Rnecht des Fuhrhalters, von dem er die Gespanne entlehnt. Der Felice geht hemdärmelig wie der Vinzenz, der ihm entgegenkommt. Er ift ein mittelgroßer, fester Mann mit einem schönen spitzen grauen Bart und scharfen dunkeln Zügen. In seinem Wesen ift eine wohltuende Ruhe und Langsamkeit, nichts von der übergroßen Lebendigkeit feines Volkes.

"Da sind wir," ruft er dem Vinzenz entgegen, er spricht das Deutsch mit fremdem Akzent, spricht es aber gut mit einer heiseren, tiefen Stimme. Im gleichen Augenblick zieht er die Zügel straff; die Oferde steben.

"Das ist meine Frau," sagt der Welsche und nickt mit dem Ropf nach einem Weibe, das mit einer zweiten weiblichen Gestalt vorn auf seinem Wagen auf einem Möbelstücke sist. Die beiden Frauen tragen bunte Tücher im Zipfel um die Röpfe gebunden, von ihren Gesichtern ist wenig zu sehen, ihre Augen aber leuchten scharf auf den Bauern, der an ihren Wagen tritt und so groß ist, daß sein Ropf beinahe zur Söhe ihrer Schultern heraufreicht. Vinzenz trägt eine rauhe Arbeitshose, schweres Schuhwert, ein am Salse offenstehendes grobes Semd und eine offene Weste. Aus den breiten Schultern hebt sich sein großer dunkler, unbedeckter Ropf. Die beiden Weiber verbergen das Staunen nicht über das Ungewöhnliche, das in seinem Aeußern ist.

"Das ift der Ratsherr Düntiner," fagt der Felice. Seine Frau schiebt das Tuch in den Nacken und steigt vom Wagen. Ihr Mann hilft ihr babei. Vinzenz ift einen Schritt zurückgetreten und erwartet fie, damit er fie grußen tann. Sein Geficht ift bunkel. Sein ganzer Rörper ift gleichsam noch vom schweren Tagwerk warm, so liegt nichts Sonntägliches und nichts Feierliches in feiner Erscheinung, als ihn die Frauen des Felice zum erstenmal seben. Jest steht die Felicin vor ihm, noch nicht fehr alt, vielleicht um seine Jahre herum, bochgewachsen, mit schwarzem Saar und einem gelbbleichen, knochigen Besicht; sie ift aus gleichem Stoff wie die Düntinerin und andre dazuland, sie leugnet es in ihrem Meußeren nicht, daß fie im Bergland Beimat hat. Auch der Dialett, den fie fpricht, gibt Zeugnis dafür. "Tag, Ratsherr," fagt fie zurudhaltend, fast scheu. Sie reicht ihm die arbeitsharte Sand und zieht fie gleich und unbeholfen zurück. Dabei wird fie rot und verlegen. Er ift ihr an Rube und Saltung über, breit und schwer steht er da, nimmt den Blick ruhig von ihr und sieht sich nach der andern um, die auf dem Wagen neben ihr gesessen. Die springt eben jenseits des Wagens vom Radtritt, dabei löst sich auch ihr Tuch, und ein schwarzbrauner Ropf wird sichtbar. Die Felicin sieht den Blick des Vinzenz auf ihr haften. "Das ist die Tochter," sagt sie kurz, so unbeholsen wie vorher.

Der Felice spricht drüben mit Urnold und einem der Knechte. Das Mädchen, das sich hat nennen hören, biegt vorn um die Gäule und kommt zur Mutter und Vinzenz herüber. "Grüß ihn, den Ratsherrn," sagt die Felicin.

Da hebt die Junge die Sand, eine, die auch schon gearbeitet hat, aber noch schlankfingerig und schmal ift, und gibt sie dem Vauern. "Tag," grüßt sie.

"Cag," fagt Binzenz und hält die Sand in der

seinen.

"Unna heißt fie," sagt die Frau des Felice.

Vinzenz blickt auf bas Mädchen nieder; ein ganzes Stück muß er hinabsehen, obwohl die Anna schlank ist. Sie senkt das Gesicht, wendet sich, da er ihre Sand fallen läßt, gegen die Pferde und hebt an, sie zu streicheln.

Der Felice kommt inzwischen herüber, meint: "Zufahren wollen wir, benk" ich," und faßt das Pferd am Zügel, um das Gefährt vor das Nach-

barhaus zu führen.

Die Knechte und Elisabeth trollen sich ins Saus. Vinzenz und Urnold stehen noch in der Straße, während die beiden Wagen die paar Schritte weiterfahren.

"Laßt die Pferde einstellen und kommt mit uns effen nachher," ruft der Vinzenz hinter dem Felice her.

"Dank, Ratsherr, aber —" wehrt er ab.

"Macht keine Umstände," sagt der Vinzenz. "Wo wir alle effen, wird es für euch auch noch haben."

So kommt es, daß bald darauf alle in der geräumigen Rüche am langen tannenen, von Alter und Sand graudunkeln Tisch sigen. Die Elisabeth und die Magd haben für die Gafte Dlat geschaffen. Die Suppe reicht reichlich, und den Mais können fie nicht aufessen, so viel ist davon da. Zwischen dem Löffelklappern klingt ein eifriges Gespräch. Vinzenz, der zu Säupten des Tisches hemdärmelig und breitschulterig dafist, unterhalt sich mit dem Felice, die Püntinerin fist in ihrem Lederlebnstubl neben der Frau des Welschen und hat mit ihr zu reden, und der Arnold und die Elisabeth haben, während die Rnechte unter fich ein Gespräch führen, die Unna in Beschlag genommen, über deren Besicht Urnolds Augen fleißiger spazieren geben als nötig ist.

Die Unna ist keine Redselige. Vielleicht fühlt sie sich nicht behaglich unter den vielen Leuten, und dann gibt ihr auch das Gesicht der Püntinerin zu staunen, das sonderbare, kindlich kleine, verrunzelte, mit den zwei scharfen Farben, dem Rupfergelb der Saut und dem Weiß des Saares und mit jener stillen und verborgenen Klugheit im Llusdruck, die das Leben erfahren und das Leben versteht. Plöslich merkt sie, das der Blick des Vinzenz, während er noch immer sich mit ihrem Vater unterhält, auf ihr scharf und mit einer Urt starren Sinnens haftet.

So fest hängt er an ihren Zügen, daß sie darunter langsam und unwillkürlich errötet. Es wird ihr zumute wie einem Schulkinde unter den Augen des eraminierenden Hochwürdigen.

Der Vinzenz weiß anfangs taum, daß er fie ansieht. Erst allmählich wird ihm Zug um Zug ihres Besichtes deutlich. Dann aber saugen sich feine Augen daran fest. Er überhört ein Wort, das der Felice neben ibm faat. Wie einer in einem durstigen Zuge trinkt, so nimmt er in eines tiefen Atemzugs Länge das Bild der Unna in sich auf. tann das Erröten sehen, das fie ankommt. Das Blut wallt facht in den feinen, von einzelnen krausen Saaren umschatteten Schläfen. Ihre Nase ist mertwürdig edel geschnitten und hat rote Nüstern, in denen es wie ein Fliegen der Erregung geht. fie fich in Verlegenheit tiefer über ihren Teller neigt. geschieht es mit einer unauffälligen Unmut. Vinzenz erinnert sich, daß ihm das vorher vor dem Sause schon aufgefallen, die geräuschlose, schlichte Unmut ibres Wefens.

Der Felice wiederholt jest lauter, was er vorhin gesagt hat, so daß der Püntiner merkt, wie er sich einen Augenblick verloren hat. Er antwortet rasch, aber die eine Sälfte seiner Gedanken kommt doch erst allmählich und wie aus einer großen Ferne zu dem zurück, was den Stoff ihrer Unterhaltung ausmacht. Als das Essen lang vorbei ist, am nächsten Tag und an vielen, die nachkommen, sieht der Vinzenz das Gesicht der Anna de Felice vor sich. Ihr Vild ist gleichsam durch seine Augen in ihn hineinzerwachsen.

## Drittes Rapitel

Das ift nun schon vierzehn Tage ber, daß der Felice das Saus drüben bezogen bat. Der Urt nach, wie er und die zwei Frauen mit denen im Püntinerhaus heimisch geworden find, könnte es noch viel länger her sein. Der Steinbruchbesitzer ist oft auswärts, von ihm sieht man nicht viel; aber seine Frau kommt manchmal um einen Rat oder eine Silfe zur Düntinerin herüber; ein=, zweimal hat sie sich auch schon eine freie Stunde lang zu der labmen Alten bereingesett, um der Gesellschaft willen; drüben im Saufe, deffen Stuben fie mit einfachen Möbeln sauber eingerichtet hat, kann sie es noch lange genug einsam und still haben. Sier und da tommt auch die Unna berüber. Von Fenster zu Fenfter und über den Gartenhag haben die Elifabeth und sie sich einander angefreundet, wobei das um zwei Jahre jungere Düntinermädchen die feurigere ift und die andre die stille.

Lleber den Sag hin knüpft auch der Arnold die Bekanntschaft fester. Er hockt auf den Saglatten oder vor der Saustüre des Felice um die Feier-

abendzeit und pflegt die Nachbarschaft.

Das Sinüberhocken ist auch in die Rnechte gefahren. Was mit dem Mädchen in das Leben des Mannsvolkes gekommen ist, ist zu neu und zu unterhaltsam, als daß sie es nicht ausgenutt hätten, wie die Rate den Rahm schleckt.

Die Unna und ihre Mutter laffen sich die Be-

sellschaft gefallen; die Albende sind kurz derweise, es scherzt und lacht sich gut, wenn die Sonne nicht mehr brennt, nur das leise kühle Gold, das sie im Versinken wie Duft über Matten, Wald und Gebirge gießt, auch um die neue Sausbank leuchtet, die der Felice an seine Frontmauer gezimmert hat.

Der Vinzenz ift nie da, der hat keine Zeit, hat nicht Feierabend wie andre. Er kommt abends von der Arbeit in Feld oder Wald, ift zu Nacht, kleidet sich um und geht nach Altburg hinüber, wo er von Umtes wegen zu tun bat. Ruft ihn nichts dorthin, so fist er daheim in der Stube, die er sich einge-richtet hat und die neben der Rüche liegt. Ein großer tannener Tisch, zwei Brettstühle, ein Schrank und eine Trube stehen darin. Auf dem Tisch liegen Schreibzeug, allerlei Schriften und ein paar Bücher, das Landbuch darunter, in dem er immer studiert, weil ibm ernft mit feinem Besethüteramt ift, bas sie ihm an der Landsgemeinde übertragen. Das Fenfter der Stube geht gegen das Nachbarhaus hin, deffen eine Seitenmauer er überschaut. Die Front-seite und die Sausbank kann er nicht sehen, sieht deshalb auch den Arnold und die Knechte nicht am Abend dort herumlungern, pfeifeschmauchend, die Sände in den Saschen und sich "braver Mann" bei der Nachbarschaft machen. Sier und da aber taucht an einem Fenster gegenüber die Unna auf. Gewahrt sie der Püntiner, so springt eine eigentümliche Spannung in seinen Blick. Er hebt ben großen Ropf, daß die Fenfterhelle breit auf feiner turmhaften Stirn liegt, sein Gesicht ist bleich dabei.

Tagsüber trifft er sie zuweilen, selten zwar. Einmal, als er, die Sense auf der Schulter, abends noch mähen geht, läuft sie ihm in der Straße in den Weg. Die Sense blinkt neben seinem dunkeln Saupt. Er geht barfuß, nur in Sose und Semd; dennoch ist etwas Vesonderes an ihm. Die Unna fühlt immer dieselbe Scheu in seiner Nähe.

"Guten Abend," fagt er, bleibt stehen und sieht sie an. Seine Augen schauen unbehaglich ernsthaft unter den buschigen Brauen hervor. "Gehst heim?"

fragt er.

"Ja," gibt sie zurück. "Ihr wollt noch mähen gehen?" fragt sie bann.

Er antwortet nicht und fieht sie nur immer noch und ganz versonnen an, dann geht er weiter und

vergißt den Gruß.

Sie wundert sich nicht. Was soll einer, der viel weiß und ist, wie er, sich groß um ein junges Ding, wie sie, kümmern! Erst, während die Zeit geht und als ihre Nachbarschaft bald ein halbes Jahr alt ist, will ihr manchmal scheinen, daß der Püntiner ein sonderbares Wesen hat. Eines Sonntagmorgens insbesondere muß sie sich über ihn wundern.

Es ist Winterende im Ralender, in Wirklichkeit ist noch kein Ende abzusehen. Die Talebene und die Lehnen und die hohen Verge sind weiß. Raum ein dunkler Punkt unterbricht die wellige, flirrende weiße Linie, die über die Alkburger Ebene und über ihre beiden Vergwälle hinaufläuft. Die Straße ist hartgestampst. Ein kalter blauer Simmel sieht herab. Die aus dem Püntinerhaus und der Felice und seine Frau sind im Gottesdienst. Nur die

Püntinerin sist daheim und betet, und die Anna muß das Saus hüten, weil ihr Rochsonntag ist. Um von der Rüchenluft einen Augenblick zu verschnaufen, ist sie unter die Saustür getreten, spielt mit dem Fuß auf der Schwelle, wo wie auf den Vortreppen ein paar Schneestapfen kleben, und blickt auf die Straße hinaus. Da sieht sie den Vinzenz ein Stück weiter oben über die Straße treten und nach etwas ausspähen, das am Simmel oben sein muß. Als sie eben gehen will, erblickt er sie: "Sast ihn gesehen, den Geier?" fragt er.

"Nein," sagt sie, tritt zu ihm, der näher gekommen ist, in die Straße hinaus und läßt sich von ihm weisen, wo der Raubvogel hoch in den Lüften wie windgetragen unendlich ruhig gegen einen der Bergezieht und über diesen hinaus sich im Blau verliert.

"Schön ift es zu sehen, wie er segelt," sagt Binzenz. Sie tauschen darauf Rede und Gegenrede. Unna geht dem Hause wieder zu, im Gespräch mit ihr folgt er, und in der Tür, wo sie vorher gestanden, bleiben beide stehen, jedes an einen Pfosten gelehnt. Er hat Sonntagsstaat an, schwarzes schweres Gewand, von dem die weiße, neue Hemdbrust schweres Gewand, von dem die weiße, neue Hemdbrust scharfabsticht; ansehen kann ihm jest einer, daß er nicht nur zu Sense und Hacke geschaffen ist. "Vist gern da?" fragt er plöslich.

Sie haben vorher von etwas ganz anderm gefprochen, und die Frage kommt unvermutet. Anna schaut unwillfürlich auf und ihn an. Der Blick ihrer klaren braunen Augen ist frei und erstaunt. Vor dem seinen aber, der etwas Vrennendes hat, muß er sich senken. "Noch nirgends haben wir so gern gewohnt,"

antwortete sie ihm dennoch unbefangen.

Der Vinzenz schweigt. Von der Stelle aus, wo er steht, streckt er langsam die Sand aus und faßt die Unnas. Sie errötet, als er sie schweigend drückt, und sieht ihn wieder an. Staunen, vielleicht etwas wie Furcht steht jett in ihrem Gesicht. Er aber mag etwas andres darin gesucht haben. Er läßt ihre Sand so plößlich los, wie er sie genommen hat, sagt ein: "Ja, ade, ich muß hinüber," und geht davon.

Die Alnna aber wundert sich. Sie geht in die Rüche zurück, denkt nach und wird nicht klug. Was will er, der Püntiner? Ihr schön tun? Bald vierzig ist er! Und könnte fast ihr Vater sein! Alber — nicht doch — was sollte er sich kümmern um sie, der, den sie zu den Besten im Land rechnen! Seine Art wird es sein, wie er ist. Seine sonder-

bare Art!

Mit dem letten Gedanken legt sie die Sache zur Ruhe. Im Grunde kümmert sie sich nicht groß! Der Püntiner ist ihr nach wie vor der gleiche, einer,

vor dem sie eine scheue Sochachtung hat.

Der Vinzenz ift indessen auf seine Stube gegangen, hat sich zum Arbeiten niedergesett, schiebt aber die Schreiberei zurückt und sieht zum Fenster hinaus, sieht nichts, staunt nur. Nach einer Weile hört er die Kirchgänger heimkommen. In der Küche klappern die Teller; es ist Essensteit. Da steht er auf und geht hinüber.

Die Knechte drücken sich herum, die Magd fest die Suppe auf, die Püntinerin sist schon in ihrem

Lehnstuhl und fieht den Bingeng an, als er hereinkommt.

"Nicht einmal an Sonntagen haft Ruh'," sagt sie. Er zuckt die Schultern und läßt sich neben ihr nieder. Luch die andern rücken zu. Dann hebt die Mahlzeit an.

Nach einer Weile stößt Vinzenz den Suppenteller weg und hat ihn nicht leergegessen. Mit breit aufgestützten Armen wartet er, dis die andern so weit sind. Als das Fleisch aufgetragen wird, zerschneidet er es, nimmt auch für sich ein Stück heraus und beginnt zu essen; aber schon nach zwei Vissen legt er die Gabel wieder hin. Eine eintönige Unterhaltung geht am Tisch, ein Wort von dem zu dem; auch der Vinzenz sagt dies und jenes dazwischen. Da wendet sich die Püntinerin zu ihm: "Du issest ja nichts."

"Ich mag nicht," sagt er.

"Ift dir nicht recht?" frägt die Mutter wieder, der seine Art auffällt. Er hat sonst ein gleichmäßiges Wesen. Jest läßt ihm etwas keine Ruhe, bald spielt er mit dem Messer, bald legt er es wieder weg und sieht aus, als ob ihm die Mahlzeit zu lange dauerte.

"Ich mag nicht," gibt er ihr abermals zum Bescheid. Alls auch die Elisabeth sich noch über sein Nichtessen wundern will, sagt er barsch und kurz: "Es soll sich jedes um seinen Teller kümmern."

Dann spricht er von andern Dingen, in gleichgültigem Son, so daß die übrigen sich wieder in ihn finden, steht aber bald auf und geht aus dem Sause. Sie können ihn nachher, den Sut auf dem Ropf, über einen zurechtgetretenen Fußweg nach einem Stalle gehen sehen, der drüben am Berghang liegt. Eine der Rühe, die dort stehen, ist krank, so frägt sich niemand, warum er hingeht. Aber seine Schritte werden langsam, als er ein Stück vom Hause entfernt ist, zuweilen steht er still und atmet tief. Ihn verlangt nach Luft; es ist ihm eng im Innern. Während er dann wieder weiterschreitet, läßt er seine Gedanken über sich kommen.

Das kann er nicht mehr vor sich heimlich halten, daß ihm die Anna im Sinne liegt! Er hat in seinem Leben keine Zeit gehabt für Weiber, erinnert sich nicht, daß er einmal sich um irgendeine getümmert hätte, die Rekrutenzeit ausgenommen, während der er auch nicht besser war als andre und der und jener schön tat. Aber seither — bah — schon in den Weg kommt ihm keine! Zest jedoch! — Serrgott — wie das — ganz inwendig — wühlt! Er steht still und geht wieder fürbaß.

Un nichts denkt sie, die Anna! Achtung hat sie vor ihm, eine fast lächerliche Achtung! Aber nichts weiter! Sie ist auch viel — zwanzig Jahre jünger!

- Was dir nur einfällt, Bingeng!

Eine tiefe Röte steigt ihm ins Gesicht. Er hat sich in seinem Leben keines Tages zu schämen. Soll heute einer sein, der — — Nein, nein! Zeder Mensch will einmal seine Jugend haben! Reiner soll ihn verlachen, wenn er seine erst später haben kann als andre!

Er ist jett dem Stalle am Verg ganz nah gekommen und steigt die kleine Salde zum Gaden hinan. An diesem bleibt er stehen und sieht über den Weg zurück, den er gekommen ist. Drüben stehen die beiden Säuser. Wie Infeln steigen sie aus einem toten slimmernden Meer von Schnee. Dort wohnt sie, die Anna!

Der Arnold tut ihr schön, dem Mädchen! In der letten Zeit weiß er von nichts als von ihr zu berichten! Aber der Arnold — haha — jedem Weibsbild läuft er nach! Der ist wie Stroh, das gleich brennt! Sieht er morgen eine andre, wird ihm die besser gefallen! Lange nicht gesetz genug ist er, an etwas Ernstliches zu denken. — Er aber, der Vinzenz — — —

Die Brust dehnt sich ihm. Etwas Gewaltiges

drängt und treibt in feinem Innern.

Wenn — wenn es werden könnte — mit der Anna!

"Serrgott!"

Das lette hat er wirklich zwischen den Zähnen hervorgestoßen. Es hätte ein Schrei werden können, aber es ist nur ein wildes, durres Wort geworden.

Wenn etwas werden könnte! Und warum soll nicht? Schaffen nur und zu etwas kommen! Wenn einer keine ganze Jugend mehr hat, so soll er eine

ganze Wackerkeit dagegen feten können!

Er steht aufrecht an seiner Salde, hat den Sut abgenommen und hält die Stirn dem kalten Wind hin. Schaffen und zu etwas kommen! Die Schwüle fällt von ihm ab; es kommt wie ein Gesundwerden über ihn.

So geht er nach kurzem, und nachdem er nach seinem kranken Tier gesehen hat, nach dem Hause zurück. Die Püntinerin, zu der er sich eine Weile 286

in die Stube fest, staunt ihn an. Er ift anders als am Vormittag, aber auch anders als in seinem ganzen Leben. In feinem Geficht leuchtet eine Fröhlichkeit, die ihn jung macht. Aus den Augen bricht sie. Die Düntinerin staunt über ben Glanz in feinem Blick.

Dann geht der Sonntag und die Zeit. Der Vinzenz arbeitet, und die Fröhlichkeit, die über ihn gekommen, bleibt ihm. Selbst der Elisabeth, die noch ein halbes Kind ift, fällt sie auf. "Ganz anders ist er, der Vinzenz," sagt sie zur Mutter. "Sag nichts," sagt die, "wie der Vinzenz ist

fein zweiter."

Ihre eingesunkene Bruft hebt sich bei diesem Wort. Stolz ist fie auf jenen. Den Sut ziehen die Serren von Altburg vor ihm, tief, von weitem!

Einmal kommt der Vinzenz von einem großen Viehmarkt beim und schließt einen schweren Geldsack in feinen Schrank. "Wir haben ein gutes Jahr, Mutter," fagt er. "Wenn es fo weitergeht, find wir bald nicht mehr die Kleinsten bei ber Spartaffe."

Die Püntinerin weiß, daß er einen rechten Ruck vorwärts getan haben muß, daß er davon spricht. Von Rleinigkeiten macht er fein Aufhebens.

In diesen Sagen geschieht es, daß der Urnold, von Altburg kommend, in die Wohnstube tritt und das Wochenblatt, das juft ins Saus gebracht worden, auf dem Tifch liegen findet. Er nimmt nicht einmal ben Sut ab, grüßt Mutter und Schwefter furz, die arbeitend am Fenfter figen, schlägt das Blatt auseinander und beugt fich darüber. "Da steht es — beim Eid" — sagt er eifrig, mit heißem Gesicht.

"Bas denn? Was ist?" fragen die Weiber. "In Altburg reden sie in allen Gassen davon," berichtet erreat der Arnold, während er weiterliest.

"So sprich doch, was ist!" drängt die Püntinerin

erschreckt.

"Wie er die Klusenstraße durchgebracht hat im Rat, der Vinzenz!" wirft der Urnold wieder hin. Dann liest er ihnen laut vor, wie der Vinzenz im Rat für die vielumstrittene Bergstraße gesprochen, sonderbar wuchtig gesprochen und das seit Sahren vor den Behörden herumgezogene Projekt durchgezwungen hat. Die Zeitung hat nicht Rühmens genug für ihn.

Die Blicke der Frauen glänzen. Der Arnold hebt sein Gesicht. Es ist heiß vor Freude. "In Alltburg ist kaum einer, der gilt, was der Binzenz,"

sagt er.

Was er an diesem Abend erzählt hat, das bringen die Knechte heim, das bestätigt der Felice, der auf einen Sprung herüberkommt, den Vinzenz zu sinden meint, aber nur die Püntinerin trifft, und davon reden eine ganze Anzahl Vauern von Seewlen und Altburg, die in den nächsten Wochen am Haus vorübergehen oder aus irgendeinem Grund hereintreten: Etwas werden kann aus dem, aus dem Vinzenz! Auch der Name kommt wieder auf, den sie ihm seines Aleußern wegen einmal gegeben haben. Den "Vismarch" heißen sie ihn. Sest ist eine versteckte Meinung darin: Der wird einmal etwas im Land.

Der, den es angeht, macht kein Wesen, arbeitet und arbeitet und hat die heimliche Fröhlichkeit in sich. Aus Luzern, wo er geschäftlich zu tun hat, bringt er eines Tages ein hübsches Buch heim, ein Geschenk für die Anna de Felice. Zu dem Buch gesellt sich nach Wochen ein silberner Rosenkranz. Den hat er der Anna in Einsiedeln gekauft.

Das Mädchen dankt und freut sich jedesmal und benkt nichts dabei. Seit sie von dem Püntiner im Land soviel Wesens machen, erscheint er ihr erst recht boch und recht alt. Mit scheuer Dankbarkeit nimmt sie deshalb, was er ihr gibt; er macht wohl gern dem und jenem Menschen Freude! Vor dem Urnold, seinem Bruder, muß eines sich weniger scheuen! Eine fröhliche Rameradschaft ist zwischen ihm und ihr aufgesprungen. Er hat den Rnechten, die fonft mit ihm abends am Felicehaus fagen, einen Vorsprung abgewonnen, steht bei der Felicin gut angeschrieben, kann sich dann und wann zu den zwei Frauen in die Stube setzen, hat die Unna einmal zum Tanz und einmal im Nauen von Seewlen nach Brunnen zur Rirchweih geführt, und er ist der Bursche, der einem Mädchen gefallen kann.

"Der Arnold," sagt die Püntinerin zum Vinzenz, "ist hinter ihr her, hinter der Anna de Felice."

"Wann ist der nicht hinter einer her gewesen?" frägt er lächelnd dagegen. Aber nachher wird er nachdenklich, sist am Tisch der Mutter gegenüber, den einen Arm aufgestüßt, den Kopf vornüber gebeugt, schweigt einen Augenblick und starrt an den Boden.

"Er gäbe sie auch wohl kaum schon her, der Felice," beginnt die Püntinerin wieder.

Da ist es, als atme er tief auf, wie wenn ein Stein von ihm fiele. "Und zu jung ist er selber noch, der Arnold," fagt er. Er empfindet nicht, daß er spricht, was er selber gern hört, und daß er seiner Sache nicht sicher ist; aber er horcht doch mit heim-licher Spannung auf die Antwort der Mutter.

Die Püntinerin meint den Zeitpunkt gekommen, da sie ihn selber einmal mahnen soll, an die Gründung eines Sausstands zu denken. An die Anna denkt sie dabei nicht mehr.

"Du solltest einmal vorwärts machen," sagt sie. "Ich?" die Frage klingt hastig. Er wird dunkelrot.

"An manchem Ort könntest anklopfen," fährt seine Mutter ahnungslos weiter — "die reiche Jauchin, die Witfrau, oder dem Säckelmeister sein Mädchen, oder —"

Er schiebt seinen Arm langsam über den Tisch, bis er ihre Sand erreicht und drückt sie ihr nieder, einen halb verdrießlichen, halb spaßhaften Ausdruck im Gesicht. "Es tut's — es tut's," sagt er, dann lehnt er sich schwer in den Stuhl zurück und sieht die Mutter groß an. "Wenn ich heiraten will, suche ich mir selber eine aus," sagt er mit sonderbar strengem Ernst. Die Püntinerin wagt nachher kein Wort mehr zu sagen, so sichtbar ist es, daß etwas an ihrer Rede ihn erzürnt hat.

Der Vinzenz steht bald danach auf und geht hinaus. Was die Mutter gesagt hat, macht ihm zu schaffen. Lauter bestandene Weiber hat sie ihm vor= 290

geschlagen, in seinen Jahren stehende! Und er denkt — — an eine blutjunge denkt er! —

Um gleichen Abend aber geht er zur Felicin hinüber und trifft sie mit der Anna in der Stube. "Gespielt wird im Theater drüben in Beckenried am Sonntag," sagt er. "Rommt ihr mit mir, ihr beide?"

Alls sie nicken und zusagen, entfernt er sich leichteren Serzens als er gekommen ist. Er weiß jest, daß er sich rühren muß, wenn er, der Alte, neben den Jungen bestehen soll.

## Viertes Kapitel

Die Landsgemeinde naht wieder. Die beiden Blätter von Altburg stehen voll von den Dingen, über die das Volk am Ring entscheiden soll. Da steht auch ein Name in beiden: Vinzenz Püntiner! Ein Regierungsratssessels ist frei. Von dem Vinzenz Püntiner wird gesagt und geschrieben, daß er in die oberste Landesbehörde gewählt werden wird. Schön einig scheint alles. Schlankweg wird er gewählt werden! Er selber spricht nicht davon, hat nicht gern, wenn ihm einer davon redet. Aber er weiß, daß es kommen wird.

Alls die Anna de Felice zum erstenmal hört, welche neue Ehre dem Püntiner zugedacht ist, sieht sie gebankenvoll ins Leere. Was das für einer ist! Das Serz schlägt ihr. Der Vinzenz Püntiner hat ihr lettlich viel Freundliches getan. Wo er ihr eine Freude machen kann, tut er es. Ein rechter Freund ist er, und sie mag ihn wohl, scheut sich auch nicht

mehr vor ihm, ist zutraulich geworden; denn er ist

ja ganz alt. -

Eine Woche dauert es noch bis zum Landsgemeindetag. Im Tal ist Frühling. Die weiten
grünen Matten glänzen. Söher und höher schwindet
die Schneegrenze an die Berge hinauf. Nur ein paar
Firne wersen silberne Blise ins Tal, und der blaue Simmel leuchtet. Jur Nachtzeit wandelt der wachsende Mond über die beiden Säuser am Seewlener Weg.

Um Unfang einer dieser Nächte fiten der Vingeng, der Arnold und die Düntinerin in der Wohnstube, bemdärmelig die zwei Männer, pfeifenschmauchend, die Arme breit auf den Tisch gelegt und langsam, in Zwischenräumen, wie als ob jedes Wort Geld kostete, sich unterhaltend. Die Düntinerin bockt in ihrem Stuhl, hört zu und fagt auch ihrerseits manchmal ein kostbares, langsames Wort dazu. Der Mond wirft seinen Glanz in die Scheiben. Er zerschellt an Rahmen und Glas. In Scherben liegt er da und dort inwendig am Fußboden. Ein Schein trifft ben Ropf der Düntinerin. Ihre ledernen Züge find fahler, und wie zwei Wäfferlein rinnen die beiden weißen Saarsträhne vom Ropf in das gestrickte Tuch, das um die Schultern geschlungen ift und bas fie mit der knochigen Sand an der Bruft zusammenhält.

"Wo ist die Elisabeth?" frägt der Vinzenz jest. "Ich weiß nicht, was sie ankommt, daß sie abends so spät hereinkommt, lestlich," sagt die Püntinerin.

Da klopft es an die Tür.

"Serein," sagt der Vinzenz.

Einer der Knechte kommt herein, ein ganz alter. Den "Röbi" heißen sie ihn und er hat schon dem 292

alten Natsherr dreißig Jahre gedient. Er hat etwas Verdroffenes in dem von wirrem, grauem Vart umftandenen Gesicht. Seit einigen Jahren erträgt er den Branntwein nicht mehr wie früher; er wird leicht Serr über ihn. Auch jest scheint er nicht nüchtern. "Ja," sagt er und steht störrisch da, "so kann es nicht alleweil gehen, meine ich."

"Was ist?" fragt der Vinzenz laut und barsch. Er hat sich etwas aufgerichtet, hält aber noch immer die Arme aufgestüßt. Die Mondhelle zündet jest auch ihm ins Gesicht. Die schweren Brauen und unter der derben Nase der buschige Schnurrbart sind wie tiefe Schatten in dem Fahl der Haut.

Der Röbi will eifrig Auskunft geben, aber die Worte überstürzen sich ihm, so ist sein Reden wie Spucken und Zischen: "Der Vartli und die Elisabeth!" verstehen die andern.

Der Urnold, der bisher nur halb zugehört hat, fährt plöglich herum. "Was?" frägt er scharf.

"Jeden Abend stecken sie beieinander hinter der Stalltur," berichtet der Knecht zänkisch weiter.

"Sein hat es mir wollen," fagt der Arnold, "lang sein hat es mir wollen."

"Run, nun," schilt die Püntinerin und schüttelt ben Ropf. "Dafür will ich ihm, dem Mädchen."

Der Binzenz ftütt die Sände auf den Tisch und steht langsam und rubig auf.

"Es schickt fich nicht, meine ich," stichelt der Röbi.

Der Vinzenz hört nicht; er wendet sich mit derfelben Langsamkeit und Ruhe zur Tür.

"Ein halbes Rind," geifert der Anecht, hinter ihm hertrottend, "ein Kind ist sie noch."

Alls die Tür hinter beiden zugefallen ift, wird der Arnold lebendig. "Das hätte ich sagen können, daß da etwas ist," sagt er.

"Warum haft es nicht gesagt?" schmält die Püntinerin und kann nicht verbergen, daß sie ängstlich hinauslauscht. Wenn der Vinzenz zornig ist — anad Gott —

"Gnad Gott dem Bartli," sagt der Arnold. Auch er wartet auf das, was von draußen herein-

tönen soll.

Einen Alugenblick sien beide schweigend. Alber es bleibt alles still. Nur Schritte kommen durch den Flur, zaghaft zögernde. Sie wissen gleich, daße es die Elisabeth ist, und sie muß dem Vinzenz dicht vor der Haustür begegnet sein. Jest öffnet sie die Tür und drückt sich herein. Sie ist leichenblaß und zittert. Sie sieht freilich noch kindisch aus mit ihren sechzehn Jahren. Ihre blauen Alugen sind groß und dunkel vor Angst. Sie kann einem leid tun, so deutlich steht die Furcht in jedem Zug ihres Gesichtes.

"Mutter," stammelt sie und knüllt die Falten

ihres Rockes.

"Schöne Sachen machst," sagt die Püntinerin. Dann verschlägt ihr der Atem; der Vinzenz kommt

zurück.

Als er in die Stube tritt, ist es ganz still. Der Arnold wirft einen verstohlenen Blick auf des Bruders Gesicht. Die zwei Frauen regen sich nicht. Zest muß es kommen. Aber der Arnold wundert sich, wie der andre darein schaut: ganz ruhig!

Der Vinzenz wendet sich zur Mutter: "Ins Schachental fährt er morgen, der Bartli, im Sommer

kann er auf der Allp bleiben." Mit diesen Worten geht er an der Püntinerin vorbei und sest sich auf seinen vorigen Plas. Dann sieht er die Elisabeth an.

"Binzenz," stößt sie heraus. Fast ist es, als mußte sie umfinken.

"Romm," sagt er.

Da geht sie zitternd zu ihm. Das Wasser springt ihr in die Augen. Die Backen sind ihr heiß, die weiße, feine Schläfe sticht noch schöner als sonst davon ab.

Der Vinzenz nimmt mit festem Griff ihre beiden Arme und zieht sie näher. "Das ist nichts, Mädchen, das ist nichts. So früh soll eines nicht anfangen mit derlei Geschichten," sagt er mit seiner tiesen Stimme. Es klingt aber etwas Sonderbares darin, Berzlichkeit, keine Spur von Jorn. Die Elisabeth weint heftiger. Die Püntinerin und der Arnold sehen zu und staunen.

"Sast ihn gern?" fragt der Vinzenz. Die Elisabeth windet sich. Dann nickte sie und weint wieder.

Der Vinzenz dreht das ruhige Gesicht der Püntinerin zu. "Er ist nicht ungrad, der Bartli," sagt er, "sein Vater, der Säger, ist ein rechter Mann."

"Ja, ja," nickt die Püntinerin; es tont, als ob

sie ein "aber" anhängen wollte.

Er hat darauf nicht acht. "Wenn er recht tut, in ein paar Jahren läßt sich wieder davon reden," sagt er. Dabei läßt er die Arme der Elisabeth los, schiebt sie zurück und spricht zu ihr: "Geh jett! In deiner Rammer kannst flennen, wenn es nötig ist. Ins Haus kommt er nicht mehr, eine Zeitlang, der

Bartli. Aber mit Zeit und Zeit, wenn ihr es noch gleich meint — bin ich wieder zu sprechen. Der Bartli weiß Bescheid!"

Die Elisabeth wischt die Augen, tut ein paar Schritte und wendet sich wieder. Sie sieht den Binzenz an, die Lippen zucken. "Trag mir's nicht nach," sagt sie, nicht laut, noch schluchzend, aber mit jäh auswallender Dankbarkeit. Still dreht sie sich nachher um und geht hinaus.

Der Vinzenz auf seinem Sofa lehnt sich an die Wand. Er sitt breit da, wie einer, dem wohl ist. Dann lacht er wirklich. "Wundern will es mich, ob

sie fest bleiben so lang, die zwei," sagt er.

Die Püntinerin atmet zum erstenmal auf. Zusammengekauert wie sie immer sist, sieht sie dem Vinzenz ins Gesicht, und ihr Vlick hat um dieser Saltung willen etwas Spähendes. "So habe ich dich noch nie gesehen, du," sagt sie. Und er dehnt sich und gibt keine Untwort, sieht nur frei vor sich ins Leere, immer wie einer, dem die Brust weit ist.

Dem Arnold, der anfänglich eine Sittenrichtermiene hat aufseten wollen, schlägt die Laune um. "Freuen will ich mich, wenn sie zusammenkommen," sagt er und wird gesprächig, rühmt den jungen Knecht, den Bartli, zählt von der Schwester alle guten Seiten auf, vergleicht und bringt heraus: "Wie gemacht sind sie füreinander."

Der Vinzenz spricht nicht, sitt nur und schaut gradeaus.

Alber der Arnold weiß, warum er dem Vartli Veifall klatscht. Wohl tun kann es ihm, wenn es zweien mit ihrer Liebe gut geht. Wohl tun kann 296 es ihm, wenn er gut zu sprechen ist, der Vinzenz! Unter demselben Mond, der dem Bartli und der Elisabeth gezündet, hat der Arnold auch schon gestanden, wird er morgen wieder stehen! — — —

Der morgende Tag ist so hell wie der gestrige war, und die Nacht, die ihm folgt, ist klar, als seien nur dämpfende Schleier vor die Belle des Tages gehängt. Vor dem Saus des Felice sitt pfeisend der Arnold. Nachtessendzeit ist lang vorbei. Die Püntinerin hat sich gelegt, auch die Frau des Felice ist schlafen gegangen. Der Arnold sitt auf der Vank, pfeist leise vor sich hin wie sich selber zur Gesellschaft und doch sichtbarlich bestrebt, daß ihn eines höre. Aus einmal, als er den Ropf nach der Saustür wendet, steht die Anna dort und lacht leise darum, daß er sie nicht hat kommen hören. Eine ganze Weile hat sie schon, die Sände in ihrem Nücken an den Pfosten gelegt, dagestanden.

"Romm doch," sagt er. Seine Stimme klingt

fnapp vor innerlicher Erregung.

In ihrer geräuschlosen Art kommt die Anna über die paar Treppenstusen herab und sett sich zu ihm auf die im Schatten verborgene Bank, ein gutes Stück ab von ihm. Sie trägt ein schlichtes einfarbiges Rleid, ein Seidentüchlein um den Hals. Ihr Gesicht ist bleich, um den Mund liegt ein eigentümlicher Zug, fast als ob sie körperlichen Schmerz empfinde; den hat sie immer, wenn sie etwas aufregt. Die Flügel der schmalen Nase winden wie bei einem witternden Reh.

Der Urnold rückt näher und legt die Sand auf die ihre, die auf der Bank liegt. "Bift doch gekommen?" fagt er.

"Wenn ich es versprochen habe," gibt fie zurück,

ohne ihn anzusehen.

Versprochen hat sie es, von einem zum andern Mal, und heute siten sie den sechsten Abend zusammen auf der Vank. Der Arnold ist ein guter Gesellschafter, weiß immer etwas. Ein warmes Wort hat er hier und da gesagt, und im Mondschein wird einem sonderbar zumut, und — darum ist sie gekommen. Seute aber klopft ihr das Serz. Schon das letztemal hat er eine drängende Art gehabt, der Arnold!

"Du," fagt er jest. Sie merkt, wie ihm die Stimme zittert. Sein belles, aber festes, bartloses Gesicht ist zu ihr erhoben, das volle blonde Saar glänzt im Mondlicht, und seine Augen haben einen ehrlichen Schein. Die Unna läßt den Blick in dem seinen, der seltsame Bug um ihren Mund verschärft sich noch, aber sie drückt seine Sand wieder, als seine Finger sich fest um die ihren schließen. Dann füßt er fie und fie läßt es willig geschehen. Derweilen hat sie gang klare Gedanken: dem Düntiner-Urnold seine Frau wird sie werden! Sie freut sich daran — seine Mutter mag sie wohl leiden und die Elisabeth - und dann - dem Vingeng, dem Ratsberrn, verwandt wird fie fein. Stolz kann eine sein darauf! — Zufrieden tüßt sie den Arnold mieder.

"Wann kommt er heim, dein Vater?" frägt biefer.

"Am Sonntag," gibt sie zurück, und er fagt: "Gleich reden will ich dann mit ihm."

Die Unna schweigt einen Augenblick und sinnt.

"Aber mit keinem andern vorher," sagt sie dann, "es soll nicht hinter seinem Rücken gehen. Wenn er es weiß, mögen es nachher alle wissen!"

"Auch die Mutter erst dann?" frägt er.

"Ja, auch die Mutter!"

"Benn du es willst," gibt er zu. Dann packt ihn der Jubel, und er tut, was närrisch ist und Liebesleuteart. Die Anna ist fröhlich und wehrt sich, wenn er ungestüm wird. Bald entschlüpft sie ihm.

"Morgen ist wieder ein Tag," sagt sie, als sie im Sausslur steht, sieht ihn an, daß er von dem Blick noch ein Geschenk auf den Weg hat und geht.

Die Woche hat noch fünf Abende. Fünfmal hat die Bank noch Besuch nachher. Reiner weiß und merkt es. Auch der Vinzenz nicht. Der hat eine arbeitsschwere Zeit, auf dem Eigenland viel zu tun, mehr noch von seiner Alemter wegen. Er fitt abends schreibend in seiner Stube und hat die Vorhänge gezogen, damit er nicht aus dem Fenster schaut und die Arbeit zu langsam geht. Freilich halten auch die Vorhänge die Gedanken nicht ab, Die Die Arbeit unterbrechen. Wenn fie kommen, fist ber Vinzenz in den Stuhl zurückgelehnt, den Ropf auf der Bruft. Um Ende der Woche muß es sich entscheiden! Reine Rube ist gewesen all die Zeit ber, Arbeit auf allen Seiten, und es schickt sich nicht, Freude und Ungeduld darunter zu mischen, wo so viel Arbeit und Pflicht ift. Aber am Sonntag wird ber Tag bazu fein. -

Die Anna — ift — — auch nicht mehr schüchtern wie früher — zutraulich ist sie — sie mag ihn gut —

das kann er merken, wann und wo sie ihm in den Weg kommt. Und das andre wird kommen — wird schon. Verdienen muß es einer erst!

## Fünftes Rapitel

Landsgemeinde! Die Glocken von Altburg läuten. Aus den Säuserhaufen des Ortes quillt es auf wie ein Sprudelquell von Tönen, der über den Dächern fich teilt und in einer blauen reglosen Luft nach allen Seiten hinausschwimmt. Wie goldene Tropfen aus dem klaren Frühlingstag, der im Gegensatzu andern, schon beißen Maitagen eine flare Rühle an sich hat, wie goldene Tropfen fallen ein paar Glockenlaute auch über das Düntinerhaus berein. Da hantiert um Stall und Saus mit Gabel. Milcheimer und Lecktrog der Urnold. Die Knechte. bis auf den Röbi, find in der Rirche, auch der Binzenz ist früh nach Altburg gegangen. Die Sitte will, daß er dort in der Kirche sich zeigt und nachher mit Freunden vom Rat zum Imbig geht. Um ein Uhr tagt die Gemeinde.

Dem Arnold sein Gesicht leuchtet wie der Tag. Zuweilen tritt er vom Stall in die Straße vor und späht nach dem Haus des Felice hinüber. Der ift gestern abend spät heimgekommen. Wenn er, der Arnold, mit der Arbeit fertig ist, wird er hinübergehen zu ihm.

Eine gute Stunde später zieht er den Feiertagsrock an. Alls er aus seiner Rammer herab und in den Sausslur kommt, steht die Wohnstubentur offen. Drinnen in einer Flut warmen Morgenlichtes, das durch die Scheiben bricht, sist die Püntinerin, in sich zusammengekauert, und hält die Andacht zu Saus, die sie in der Kirche nicht mehr suchen gehen kann.

"Zum Felice gehe ich hinüber," sagt der Arnold unter der Tür und wartet die Antwort der Mutter nicht ab, sondern geht gleich weiter. Aber noch ehe er die Saustür erreicht, läßt ihm die drängende Freude nicht Ruh und er ruft zurück: "Bielleicht erzähle ich Euch etwas, wenn ich wiederkomme."

Er kommt nicht allein wieder; drei bringt er gleich mit aus dem Felicehaus: die Anna, ihre Mutter und den Vater. Er lacht mit dem ganzen Gesicht, als er mit ihnen ins Saus tritt. Der Felice lächelt auch, aber fast mißbilligend, zum mindesten verlegen. "Es gehört sich nicht," murmelt er, "daß wir alle miteinander ins Saus fallen."

"Es ist niemand daheim als die Mutter," sagt der Arnold. Der Kopf ist ihm rot vor Freude und Erregung. Der Felice kann nicht länger unzufrieden

sein, als er ihn ansieht.

So treten sie alle hinter ihm in die Stube, wo die Püntinerin noch immer ihren Rosenkranz dreht. Sie wendet sich, als sie sie kommen hört und macht beim Anblick des zahlreichen Besuches ein erstauntes Gesicht. Es ist aber nicht schwer zu erraten, weshalb sie kommen. Der Arnold hält die Anna bei der Hand. "Ihr werdet es schon merken, Mutter," sagt er.

"Was?" fagt die Püntinerin.

"Er will mir sie geben," sagt der Arnold wieder und sieht den Felice an.

Die Püntinerin heißt die Nachbarn Plat nehmen, und sie setzen sich, der Felice mit einem ernsthaften Gesicht und der ruhigen Würde, die er an sich hat, auch seine Frau still, mit freundlicher Miene.

"Er fagt, Ihr wußtet, daß er sie gern hat, die

Ilnna," hebt der Welsche an.

"Zu viel hat er nicht verlauten lassen," gibt die Püntinerin zurück, will aber keinen Mißton in das bringen, was ihr nicht unlieb ift, reicht deshalb die knochige Sand nacheinander dem Nachbarn und seinem Weibe. Die der Unna, die sie dann faßt, behält sie in der ihren. "Es freut mich, wie es gekommen ist," sagt sie.

"Es ist mir fast früh für das Mädchen," beginnt der Felice wieder, "nur weil es Euer Sohn ist — Frau —." Er neigt den Oberkörper ein wenig in

linkischer Söflichkeit.

Die Püntinerin sieht den Arnold an. "Weiß der Binzenz, was du im Sinn haft?" frägt sie ihn.

Er wird rot. In diesem Llugenblick weiß er, daß er etwas versäumt hat. Aber es ist nicht immer bequem, einen Bruder über sich zu haben, den man fragen und bitten soll. So hat er keine Eile gehabt, mit dem Vinzenz zu reden. Die Frage der Mutter ärgert ihn. "Ja — ja — schon reden will ich jest dann mit ihm," saat er unwirsch.

Das Gesicht des Felice wird ernster. "Sagen hätte er es ihm sollen, dem Ratsherr," meint er zur Püntinerin. Sie aber will wieder die Freude nicht stören lassen. "Er wird schon zufrieden sein, der Vinzenz," sagt sie. Dabei blickt sie die Anna an, und das Wort kommt ihr aus dem Serzen her-

auf; er hat immer große Stücke auf sie gehalten, der Vinzenz! "Freuen wird er sich," lächelt sie der Anna zu.

Aus der Serzlichkeit ihres Wesens wächst ein gemülliches Zusammenplaudern. Die Frau des Felice ist redselig und kommt auf Aussteuer und Sochzeit. Er selber ist langsamer. "Was der Ratsherr meint, wollen wir hören," sagt er ein paarmal, wenn sie seinen Rat wissen wollen.

Nachher werden sie einig, daß sie den Binzenz in Altburg abholen wollen, der Arnold und die Anna.

"Alugen wird er machen," lacht der Arnold.

Später kommt die Elisabeth heim und erfährt, was Neues ist, freut sich und will dabei sein, wenn sie nach Altburg gehen. Rein Morgen seines Lebens ist dem Arnold vergangen wie der. —

Es ist darauf hoher Mittag, als die beiden Mädchen und der Arnold von Sause weg und auf die stille Straße nach Altburg kommen. Die beiden Mädchen gehen im Sonntagsputz, haben helle bebänderte Süte an, die Elisabeth trägt ein lichtblaues, die Alnna ein dunkles Rleid. Die Elisabeth ist jung und im Gesicht blustfarben wie immer, die Alnna erregt und darum bleicher, der Wind weht ihr ein paar Kraushaare um Schläse und Ohr. Der Arnold hat sich herausstaffiert wie ein Serrensohn. Er trägt eine Geraniumblüte im Knopfloch und einen glänzend schwarzen neuen Rundhut auf dem blonden Kopf.

Im Anfang ihres Weges — der Arnold geht zwischen den zwei Mädchen — wissen sie allerlei zu reden; je näher sie Altburg kommen, desto schweig-

samer werden sie, weil das Schauen angeht. Sie geben über das Solperpflafter des Fleckens, an den letten Säufern vorbei, aus dem Ort wieder hinaus nach dem Landsgemeindeplatz. Diefer Teil ihres Weges ist nicht mehr einsam. Eine festlich geputte Menge wogt hin und her. Sie haben zu ftaunen, zu grüßen, aufzupassen, daß sie einander nicht verlieren. Je näher fie der Tagungsmatte kommen, besto dichter wird das Gedränge. Um Ring stehen die Männer zehn Glieder tief, alle barhaupt, boch über dem Volk in schwarzgelben Mänteln die stimmenzählenden Waibel. Der Urnold und die Mädchen machen sich an einen der Sänge hinan, die die Matte amphitheatralisch umgeben und von Zuschauern besett sind. Sie finden eine schöne freie Aussichtsstelle, von der sie mitten in den Ring, auf ben Landammann und den Schreiber und das Volk sehen können. Der Landammann spricht eben. Eine Abstimmung folgt. Sände für und Sände dagegen! Wie ein Vogelvolk fliegen sie bei jeder Aufforderung über den dichten Menschenring auf. Gleich nachher beginnen die Wahlen.

Der Arnold und die Mädchen haben noch nicht lang hinuntergeblickt, als sie den Namen des Vinzenz vom Ring herauftönen hören. Dann tritt er auf einmal selber aus der Menge, von hinten hervor, keiner, der sich vordrängt, keiner, dem darum zu tun ist, daß er gesehen wird. Sest steht er frei im Ring, den Hut in der Hand, in schwarzem Anzug von bäurischem Schnitt, ungleich den Herren von Altburg, die in Fräcken und Gehröcken gehen. Seine Schultern sind so breit, daß seine Gestalt troß ihrer Söhe fast 304

etwas Plumpes hat; sein großer Kopf ist von der Sonne beschienen, jeder derbe Zug steht scharf im Licht, und die Stirn glänzt wie ein Turmdach. Als er spricht, klingt seine Stimme tief und dumpf wie eine große Glocke, aber sogar der Arnold und die Mädchen hören, was er sagt, kurz, schlicht, ein paar Worte: "Wenn ihr es so haben wollt, will ich es tun."

In der Gemeinde sträubt sich sonst ein jeder gegen ein ihm zugedachtes Umt; zum guten Ton gehört es. Der Vinzenz kümmert sich um den Alltag nicht. Er sagt sein Wort. Als er geendet hat, blickt er um sich, einmal im Kreis, einmal nach den Zuschauern hinauf. Plöslich ist es, als habe er den Arnold und die Mädchen erkannt. Wie ein Lachen geht es durch sein Gesicht. Dann tritt er in den Ring zurück.

"Wer dem Ratsherr Vinzenz Püntiner stimmt,"

geht eine Stimme.

Der Urnold und die Mädchen können die Sände fliegen sehen. Es ist, als ob keine an der Seite eines Mannes bliebe. Ein Jauchzen bricht aus der Menge. Die oben am Sang wissen: Der Püntiner sist von

jest an im oberften Rat!

Unten nehmen die Wahlen ihren Fortgang. Um ben Ring ist ein unablässiges Gewoge von Menschen. Die beiden Mädchen und der Arnold suchen den Vinzenz, der im Ring verschwunden ist. Stehen muß er irgendwo im Glied! Plöslich sehen sie ihn dicht unter der Stelle, wo sie selber sich befinden, den Sang heraufsommen.

Er kommt langsam vorwärts; denn immer treten 3abn, Selben bes Alltags. 20 305

ihm Leute in den Weg, die ihm die Sand schütteln, ihn mit ein paar Worten aufhalten. Gelbst als er endlich den Bruder und die Mädchen erreicht, drängt sich ein Rreis von Volk um sie. Unter aller Augen reicht er dem Arnold, der ihn mit einem freudigen Blick anleuchtet, die Sand, dann der Elisabeth und bann der Unna. Ehe er dieser die Sand gibt, sieht er sich flüchtig um, fast als meinte er die ärgerliche Frage: Warum ftebt ibr alle ba? Dann gruft er sie, ohne sie anzusehen. Plöslich erst hebt er dann den Blick. Seine Brust dehnt sich sichtbar unter einem tiefen Atemzug. "Wir sehen uns heute noch, wir zwei," fagt er leife zu ihr. Er lächelt dazu; bie andern mogen glauben, daß er einen Scherz gesagt hat. Die Unna weiß es anders. Sie erschrickt. Seine Sand hat in der ihren gezittert. Aus der Art, wie er die Worte aus allen Bergtiefen geholt hat, fühlt sie, was sie heißen. Es geht vor ihren Blicken wie ein Tor auf: Der — der Vingeng will — will dich haben.

Undre Leute drängen ihn von ihr und ihren Begleitern ab. Er nickt noch flüchtig. Dann muß er sich denen zuwenden, die da und dort ihn grüßen wollen. Bald sehen sie ihn nach dem Ring zurückschreiten und sehen ein, daß sie nicht auf ihn warten können, daß er lange nicht frei werden wird.

Sie bleiben noch eine Weile auf ihrem Lugaus stehen. Der Arnold spricht eifrig: "Jest weiß er es erst nicht, Augen wird er machen, wenn er heim-kommt! Daß daheim unser altes Dach nicht einfällt, wenn es so viel Neues zudecken muß, einen Regierungsrat und einen Bräutigam, heute nacht." Er 306

sieht die Anna an und wundert sich, daß sie nicht lacht, meint aber, daß daß, was unten vor ihren Augen hin und her wogt und treibt, sie in Anspruch nimmt. Sie blickt auf daß Getriebe; aber sie sieht es nicht. In ihr sind tausend Gedanken. Wach ist sie, ganz wach: Der Vinzenz — der Püntiner — an hundert kleinen Dingen hätte sie es merken sollen, daß er mehr meint als nur Wohlwollen und Freundlichkeit!

"Seimgeben sollten wir, meine ich," fagt jest der Urnold neben ihr. Sie schrickt zusammen, faßt sich aber rasch, stimmt jenem bei, geht mit ihm vom Plat hinweg in ein Wirtshaus zu Altburg, nachher auf den Beimweg und gibt sich all die Zeit Mühe, auf das aufzupaffen, was ihre Gefährten reden. Aber immer wieder muß fie fich von dem logreißen, was ihr die Gedanken einzieht: Er - er will dich haben, der Püntiner! Sie scherzt mit Elisabeth und Arnold, läßt sich des letteren beimliche Zärtlichkeit gefallen, hat selber manchmal ein Aufwallen im Serzen und sieht ihn mit frohem Blick an oder drückt ihm die Sand, aber auf einmal scheint ihr die eigne Rede dann wieder gang fern zu tonen, und fie fieht den Vinzenz wieder vor fich stehen, in beimlicher Erregung, mit einem Wefen - als - als sei ihm ein wundersames Wunder aufgegangen - mit - tags ihres Lebens bat fie nie einen Menschen so im Innersten aufgewühlt gesehen! Und auf einmal packt fie eine Angst. Wenn er heimkommt und fragen will und - und es ist wie es ift, der Arnold und sie -

Alls die Angst einmal da ist, macht sie ihr Berd-

klopfen, wird fie immer größer. Sie felbst wird stiller und bleich.

"Warum redest nicht mehr?" fragt der Arnold neben ihr. Er hat hier draußen den Arm um ihre Sufte gelegt und tut feiner Liebe keinen 3mang mebr an.

"Ich weiß nicht — das Gewühl" — stottert sie. "Gang dumm macht einen der Larm, haft recht," bestätigt die Elisabeth, und damit ift es gut.

Sie erreichen dann das Püntinerhaus, grußen die Mutter und gehen später zum Felice hinüber, wo sie beisammen siten. Der Felice sieht wohlge-fällig auf das junge Paar. "Wenn er es dann weiß, der Ratsherr, und einverstanden ift, will ich mich freuen," fagt er.

Die Unna bleibt wortkarg und hat die beiße

Angst im Bergen. Wenn er es erst mußte!

Indessen sitt die Püntinerin in ihrem Geduldsftuhl. Das Leben ift arm, wenn feine Grenzen Die eines Armstuhls sind; aber die große Geduld lernt sich darauf, das schwere Leben zu verstehen. Die Alte läßt die Gedanken dem Vinzenz entgegengeben. Er ift es geworden, Regierungsrat! Der Urnold hat es gebracht. Auch dahin ist er gekommen, der Vinzenz. So groß ist einer von den Buben, von ihren Buben geworden! Sie hat ihn gemeistert in seiner Jugend, bei und wie! Sie ift keine Sanfte gewesen! Und jest ift ihr Wort gang klein und seines groß geworden. Was er fagt, gilt jest im Saus. So ift er über fie hinausgewachsen!

Lleber sie und ihre Gedanken berein leuchtet der rote Albend. Es ist ein ganz helles und wundersam feierliches Licht. Der Tisch, das Sofa, die Stühle, alles sieht viel fürnehmer darin aus. Wenn die Püntinerin sich selber sähe — über ihrem schmalen, kleinen Gesicht und auf den weißen Saarsträhnen

liegt es wie ein Schein junger Jahre.

Mit dem roten Albend kommt der Binzenz. Sein Schritt ist schon vor dem Haus zu erkennen. Es ist nur, als trete er heute leichter und rascher auf als sonst, auch ganz sicher. So selten er sich vergißt, er meidet sonst festliche Anlässe, weil er weiß, daß er nicht viel Wein verträgt; und heute hätte es wohl geschehen mögen, daß sie ihn zu vielem Vescheidtun gebracht hätten. Alber ganz ruhig und sicher tritt er auf.

Jest steht er in der Tür.

"Tag, Mutter," sagt er, als ob er gar nicht hereinkommen wollte. Sie streckt ihm die Sand hin.

"Darfst mir schon die Sand geben," sagt sie, und als er sie lachend drückt: "So bist also das auch noch geworden, jest?"

"Freut es Euch?" fragt er.

Sie antwortet mit einem Scherz, den ihr Blick zum Lob macht: "Die Mutter muß sich bald fürchten vor dem gescheiten Sohn."

Er lacht und will sich wenden. "Wo sind die

andern?" fragt er.

"Drüben - beim Felice," gibt fie gurud.

Er zieht die Stirn zusammen, er wäre lieber allein gewesen dort, nachher. "Just hinüber will ich," sagt er dann; sein Ton zeigt, daß ihn die Ungeduld nicht länger läßt. "Mit der Anna will ich reden," wirst er dann noch hin, ganz mit Absicht,

daß die Mutter daraus etwas ahnen foll. Dabei

geht er schon der Türe zu.

"Mit der Unna?" fagt die Püntinerin. Ein sonderbar ungeduldiges Zittern in seiner Stimme ist ihr aufgefallen. Ihr Utem stockt. "Du, Vinzenz," sagt sie dann, als er eben in den Flur treten will.

"Was?" fragt er.

"Du haft es doch gemerkt, daß er sie gern hat, der Arnold?" sagt die Püntinerin. Alengstlich blickt sie ihn an.

Er kommt auch wirklich einen Schritt zurück in die Stube. "Was?" fragt er wieder, als ob er nicht recht verstehe.

"Sie haben fich einander versprochen beute," fagt

die Püntinerin.

"Der — Arnold?"

"Und die Unna," fagt die Alte.

Der Vinzenz steht aufrecht. Es ist nur, als falle seine große Gestalt zusammen wie plötlich abgezehrt; es muß wohl in der Saltung liegen. Nun tritt er wieder ganz in die Stube herein. Die Tür macht er zu und sett sich. In seinem schwarzen Unzug, den Sut in der Sand sitt er da, der Ropf fällt ihm etwas vornüber. Man sieht jett, wie weit die Stirn unter das sich lichtende Saar zurückstrebt; die schweren Brauen und der Schnurrbart hängen wie dunkle Grasbüschel an Felskanten in seinem Gesicht.

Die Püntinerin sieht ihn an. Sie errät alles. Er braucht nicht zu reden. Und — Serrgott, daß sie es nicht früher gesehen hat!

"Ich" — fagt er mit einer trockenen Stimme,

als breche er mit jedem Wort in sich selber etwas ab - "um sie fragen habe ich wollen - um die 2lnna."

Die Püntinerin schweigt und starrt. Es ist fürchterlich zu sehen: Langsam steigt etwas in seinem großen Rörper auf, jest macht es die Brust keuchen, jest würgt es im Sals, und jest sprengt es Lippen und Augen. Der Vinzenz schluchzt. Rur einen Laut. Nachber ift alles wieder nur inwendig, die

ganze Qual.

Alber die Püntinerin, deren Sand er gang ent= wachsen ist, hat die Empfindung, als ob der Große, Alte ihr just noch einmal heimtäme wie als klein und jung, da fie in seinem Leben noch etwas zu sagen gehabt hat. Sie faßt mit der gichtigen Sand nach ihm hinüber, kann ihn aber nicht erreichen und streicht darum unbeholfen, verlegen um das, mas sie tun foll, über ihr Saar, daß die schwarze Saube, die sie trägt, sich zurückschiebt. Jest ist ihr ganzer weißer Scheitel sichtbar, und das rote Licht zündet über ihren kleinen, schmalen Ropf.

"Es muß eines viel tragen, bis es jum Sterben kommt, Binzenz," fagt sie; ohne daß sie es weiß, zeigt das rote Licht Striche und Striche in ihrem Beficht, die dasselbe sagen: Es muß eines viel

tragen, bis es jum Sterben fommt!

Darum ist das Wort wohl das größte, was fie ihm hat sagen können. Er sieht sie an und versteht sie. Dann nimmt er seine Rraft zusammen. Es dauert eine Weile, bis er reden kann. "Sie werden wohl herüberkommen nachher?" fagt er dann.

"Ja, sie kommen alle," antwortet die Büntinerin.

## Sechstes Rapitel

Der Verlobungsabend ist nicht nach dem Arnold seinen Erwartungen gewesen; aber dann — wann ist im Leben die Wirklichkeit so schön wie die Erwartung! Der Vinzenz, als das Brautpaar, die Elisabeth und die zwei Alten herüberkamen, saß am Estisch, oben an seinem Plaz, wo er immer sist. Langsam und scheinbar mühsam stand er auf, als alle in die Rüche, wo immer gegessen wird, traten.

"So — so" — redet er so daher. "Die Mutter hat es mir gesagt."

Es klang, als ob ihm jedes Wort an der Junge tlebe. Dann gab er allen die Sand, auch der Elifabeth, als ob er ber auch Blück munschen mußte, sette fich und stedte den Löffel in die Suppe, in einer Urt Zerfahrenheit. Dieses Wefen blieb ibm ben ganzen Abend, die Augen, sonderbar klein und eingekniffen, blinzelten immer fo gleichsam über alles hinaus, so daß es war, als sei er auf einem ganz andern Weg und müßte immer erst zurückgerufen werden, wenn einer etwas von ihm wollte. Dann gab er auch immer auf jede Frage haftig ein "Ja, ja" ober "Nein, nein" zurück, und manchmal paßte bas gar nicht. — Der Arnold winkte ber Mutter einmal mit ben Augen, so als zu sagen: "Sie haben ihm mit Wein fark eingeheizt in Altburg.' Der Felice wurde mit beimlichem Lächeln die erste fleine Schwäche an dem gewahr, den er nie genug rühmen kann. Von allen wußte außer der Püntinerin nur eine Bescheid. Das war die Unna. Die trug um den Mund und die Nüstern das Zucken, das bei ihr die Erregung verrät, sprach wenig, sah viel vor sich nieder und dachte daran, daß der Vinzenz, als er ihr Glück gewünscht, ihre Sand kaum berührt hatte.

Ueber dem ganzen Abend hat also nichts Fest-

liches gelegen.

Seute sist der Felice bei dem Vinzenz in der

Schreibstube.

"Also — Ihr — es ift Euch doch recht?" fragt er, den Sut in den Sänden drehend, während sichtliches Unbehagen und leiser Groll aus seinem bärtigen Gesicht zu lesen sind.

Der Vinzenz ist mehr bei der Sache als gestern. Er merkt, daß der andre ob seiner Zurückhaltung stugt. "Gewiß ist es mir recht," sagt er rasch. "Der

Urnold kann eineweg zufrieden sein."

Der Felice sieht ihn ehrlich an. "Es ist mir gewesen, daß ihr nicht ganz zufrieden wäret," sagt er. "Und ich möchte denn doch das Mädchen nicht in ein Saus geben, wo sie nicht willkommen ist. Sie — sie wäre mir zu gut dafür."

Der Vinzenz wird dunkelrot. "Natürlich," sagt er, "und natürlich bin ich zufrieden! — Ich will nachher mit dem Bruder reden, was er anfangen

will."

Alls er das gesagt hat, sinkt er in seinem Stuhl wieder zusammen, wieder als ob ein Abzehren an seinem Körper wäre.

Der Felice ist von der Sache, von der er spricht, gefangen, darum merkt er es nicht. "Ins Geschäft

will ich ihn nehmen, den Arnold," fagt er. "Ich muß jemand haben, jemand, der zu mir hält."

"Defto beffer," fagt der Vinzenz.

Eine Weile gibt Wort noch Wort. Endlich geht der Felice, weil er merkt, daß der andre immer weniger zum Antworten aufgelegt scheint. Dabei sagt er sich, daß er an dem Püntiner eine neue Seite kennen gelernt hat, eine unfreundliche Seite, und ist überzeugt, daß der frohlebige Arnold der Vessere von beiden ist, wenn auch der weniger Begabte.

Nach der Unterredung geht mit der Verlobung alles weiter, wie es bei jeder andern geht. Der Urnold hat es eilig und will die Sochzeit recht nah rücken. Da ihm niemand dagegen ift, foll sie zwei Monate später schon statthaben. Inzwischen hängt der Urnold den Vauern an den Nagel und geht mit dem Felice in die Brüche hinauf, lernen, was ihm der zu zeigen hat.

Der Vinzenz geht in Saus und Stall seiner Arbeit nach und tut daneben, was seine Alemter von ihm verlangen. Die ihn nur hier und da sehen sinden nichts Auffallendes an ihm, so auch der Arnold nicht, dem überdies die Augen vor Glück blind sind. Die Elisabeth nur fragt heimlich die Mutter: "Ihr — der Vinzenz — es ist, als ob etwas an ihm gebrochen wäre."

Das ift das rechte Wort. Wie mit geknicktem Rücken geht der Vinzenz einher. Die Arme schlentern schlaff; am Leibe hängen die Kleider, auf die er nicht acht hat, so peinlich er sonst ist. Zuweilen kommt er in die Stube, wo die Mutter sist, und

läßt sich in einen Stuhl fallen, schwer, daß es nur so kracht, sist da, als müßte er einschlafen, und mahnt ihn dann die Püntinerin: "Du, Vinzenz, es ist Zeit zum Hirten," oder "Du, noch nach Altburg hinein hast wollen," so wirft er die beiden Schultern an die Stuhllehne und die Arme auf die Knie und sagt ein faules Wort: "Es ist der Mühe nicht wert, aufzustehen."

Die Püntinerin hat gehofft, daß er es verwinden wird; denn er ist nie schwach gewesen in seinem Leben. Er zeigt auch jest keine Schwäche, seufzt nicht und klagt nicht; aber es ist fürchterlich zu sehen, wie es an ihm frist. Und die Zeit geht

darob.

Einigemal kommt er von Altburg erst spät in der Nacht zurück und schwer betrunken. Die Püntinerin erwartet ihn einmal, denn zum Vett vermag sie sich selber zu schleppen.

"Jeffes du", sagt sie, als sie sein wüstes Gesicht sieht, "denk daran, was du deinem Almt schuldig

bift."

Er lacht sie an und lallt: "Ja — ich habe es euch immer gesagt — vor dem Wein muß ich mich bekreuzen — er mag mich, der Wein." —

Und schon geht in Altburg ein Gerede: "Dem Püntiner ist es zu gut gegangen, das Trinken fängt er an."

Der Jufall will, daß gleich den ersten Sauch dieses Lästerns ein Knecht ins Saus trägt. Der Vinzenz horcht auf, und vom Tage an ist er ein andrer. Den Ehrgeiz hat er noch. Er rafft sich zusammen, reißt sich aus seinem Schlemmerleben auf

und lebt nur der Arbeit. In wenigen Wochen ift das Entgleisen im Saus und bei andern, die es gemerkt haben, vergessen, und er gilt wieder bei den Leuten. Nur die Püntinerin weiß, daß er nur äußerlich der alte ist und daß er in sich Tag für Tag und Stunde für Stunde den Wolf Elend erwürgen muß.

Drüben im Felicehaus näht indessen die Anna an ihrer Aussteuer. Noch im vergangenen Jahr hat sie sich das als eine wundersame Sache gedacht, wenn eines an seiner Aussteuer nähen kann. Jest stichelt sie darauf los und denkt kaum an das, was sie arbeitet, hat keine Zeit, sich an Leinen und Stoffen zu freuen, hat andres zu denken. Das mit dem Vinzenz geht ihr jeden Tag durch den Ropf. Daß sie nicht gemerkt hat, wie es um ihn steht! Daß sie nur so blind hat sein können!

Ihn selber sieht sie selten. Sie geht ihm und er geht ihr aus dem Wege. Was sie voneinander merken, ist allenfalls ein "gut Tag" im Vorbeigehen. Aber von seinem Wesen hört sie von der Elisabeth. Und sie ist klug, weiß sich wohl zu reimen, wie alles mit ihm steht. So haben ihre Gedanken viel und viel mit ihm zu tun. Sie sieht ihn auch vor sich, breitschulterig, mit dem klugen Ropf, sieht ihn meist so, wie sie ihn an der Landsgemeinde gesehen hat. Neben allem, was sie beschäftigt, regt sich eines Tages ein neues, kleines Gesühl: Einer, der so viel gilt, ein so Angesehener, verzehrt sich deinetwegen, Anna de Felice! Das Serz wird ihr warm davon. Der Vinzenz hat ihr noch nie so leid getan wie an diesem Tag. Alls er

am nächsten Sag am Saus vorübergebt, fieht fie ihm hinter den Fenftervorhängen nach; das Berg flopft ihr: Viel höher ift er gewachsen als der Alrnold! Im Aleußern schon kann ihm einer anfeben, daß er etwas Besonderes ift! Ja - und es ist wie die Elisabeth fagt — wie unter einer beimlichen Last geht er! — Allmählich und während die Tage geben, beginnt sie zu vergleichen: Go ift der Vingenz und so ift der Arnold! Und der Vingenz wächst immer und der Arnold wird immer kleiner. Und der Vinzenz — gern hat er sie und ist elend! Leid tut er einem!

Bis acht Tage vor der Sochzeit denkt und näht die Unna de Felice sich so durch. Daß die Bochzeit so nah ift, zu dem Gedanken erwacht fie gleichsam erft, als der Arnold eines Abends wieder neben ihr fist, zärtlich tut und flüstert: "In einer Woche, Schat!"

Er hat den Arm um fie gelegt. Sie aber windet sich plöglich. "Laß mich doch," sagt sie, weiß selber taum, daß fie es fagt, fühlt nur, daß seine Bartlichkeit ihr läftig ift.

Er fieht sie halb erschreckt, halb zornig an.

"Was haft benn?" frägt er.

Da schießt es in sie hinein, daß sie ihm unrecht getan hat. "Du weißt ja, daß ich fleißig fein muß, wenn ich fertig werden will," entschuldigt fie sich; und weil er an die sieben kurzen Tage denkt und neben der Freude darüber fein Bedenken Plat hat, gibt er sich zufrieden, tätschelt ihr die Sand und sagt: "Nachher mußt mir nachzahlen, was du mir jest schuldig bleibst."

Um seiner guten, unverdrossenen Rede willen sieht sie ihn mit herzlichem Blick an. Er vergißt darüber, daß sie ihn seit der Landsgemeinde ohnehin nicht mit ihrer Liebe verwöhnt hat und manchmal sonderbar ist, als ob es sie reute. Er hat sich auch an dem Abend nicht mehr zu beklagen. Die Alnna ist gut zu ihm und nickt, wenn er erzählt: So wollen wir es dann haben und so und so!

Alber als er fortgeht und nachher, die sieben kommenden Sage, ist ihr manchmal: Du kannst ihn nicht nehmen! Ein-, zweimal meint sie es ihm sagen zu müssen: Verzeih mir, nicht lieb genug kann ich dich haben! Dann fürchtet sie sich vor dem Unrecht und dann geht die Zeit, und sie kann es nicht sagen und auf einmal ist der Hochzeitsmorgen da.

Die Sonne scheint nicht; sie hat zu lange vorher geschienen. Der Simmel ist nicht zu sehen; er hat zu lange mit seiner blauen Unendlichkeit geprahlt. Ein grauer Strich läuft von Bergwand zu Vergwand, er läuft dicht über den Firsten der zwei Säuser am Seewlener Weg hin. Das ist schwerer Nebel. Zwischen ihm und dem Voden geht ein seines Stäuben. Die Straße ist seucht und dampst, das Gras hängt voll Tropfen, und es ist, als sollte die Nebeldecke tieser und tieser sinken, und wenn sie die Erde erreicht, alles tot sein.

Vor dem Püntinerhaus hält ein mit zwei Pferden bespannter Wagen. Im Flur treiben sich die Magd und die Anechte herum; denn der Urnold ist ins Felicehaus hinübergegangen, um die Braut zu holen, und sie wollen die Unna im weißen Rleide sehen. Ein weißwollenes Rleid trägt auch die

Elisabeth, die mit der Püntinerin in der Stube sitt und wartet; sie soll Brautjungfer sein. Sie sieht frisch und gesund aus wie immer; ihre Backen sind wie gemalt, und die blauen Augen leuchten; denn es ist etwas Großes, zum erstenmal an eine Sochzeit geladen zu sein. Neben der Freude hat ein heimliches Verlangen Plat: Wenn er mich fähe, der Bartli!

Die Püntinerin hat ihr bestes Rleid an. "Ich will beten, wenn ihr in der Kirche seid," hat sie dem Arnold versprochen, als er vorhin gegangen ist. Zest schon hält sie die Sände gefaltet, hockt zusammengekauert da, ist klein wie ein Kind in ihrem Stuhl und kann sich nicht freuen. Sie muß an den denken, der drüben in seiner Stube sist und nachher herüberkommen muß, dem Brautpaar ein "Behüt Gott" zu sagen. Da geht schon sein Schritt, an dem man merkt, was für ein schwerer Mensch kommt. Er tritt auß seinem Zimmer, muß wohl die Leute auß dem Felicehauß haben kommen sehen; denn eben treten auch die durch die Sauskfür herein.

"Ihr mußt es mir nicht anders auslegen," hört die Büntinerin den Vinzenz zum Felice fagen, "ich

tann nicht aus der Arbeit laufen, jest."

Des Felice Antwort geht im Lärm der Schritte unter. Sie treten alle in die Stube. Die Anna zuerst, vom Arnold hereingeschoben, dann dieser, dann der Felice und seine Frau, endlich der Vinzenz. Die Püntinerin muß grüßen und grüßen, aber zwischenhinein hat sie die Augen auf den, der zulest gekommen ist. Er ist hemdärmelig, im Werktagsgewand, aufrecht, breit wie immer. Im Gesicht hat er ein Lächeln, das ist wie hineingeschraubt, nicht unnatürlich sieht es aus, es ist nur immer da, statt zu kommen und zu gehen wie ein andres. Die Saut des Gesichtes ist gelb, unter den Augen hängen Säcke.

"Schön Wetter habt ihr nicht," sagt der Vinzenz und lacht mit einer großen fleißigen Freundlichkeit. Der blinde Felice freut sich, daß jener augenscheinlich so zufrieden ist.

"Ja, ja," redet feine Frau fo daber, "man kann

es nicht aussuchen, das Wetter."

"Wenn es nur in uns selber schön ist," lacht der Arnold, dem die Augen wie zwei Leuchten im runden Gesicht stehen. Alles ist blisblank und neu an ihm, vom Sut zum Schuh, blisblank auch das Glück. Die Anna läßt er gar nicht mehr los, hält ihren Arm sest mit den Fingern umspannt, daß der weiße Wollärmel ihres Rleides faltig wird. "Anser Wetter ist gut," prahlt er weiter, sieht die Anna an und fragt sie: "Gelt?"

Sie nickt, auch freundlich, auch fleißig freundlich. Der Lebermut des Arnold reißt sie nicht fort, aber sie fühlt, daß ihm das Glück wie ein Feuer zum Dach hinausloht und muß sich irgendwie daran freuen, hat auch in dem Augenblick den festen Willen im Berzen: Eine gute Frau willst ihm werden. Im Grunde ist ihr wirr im Ropf, und sie tut alles, was sie tut, weil es sein muß, weil Zeit dafür ist.

"Jeffes, wie schön," sagt die Miegg, die Magd, unter der Tür. Sie beschaut die Unna von allen Seiten. Das weiße Kleid steht der letteren gut, auch der Schleier, der vom Kopf nach hinten fällt.

Das Gesicht ist schmal. Es ist als ob ein feines Messer am Morgen noch einmal Zug um Zug geschnitten hätte. Die Nasenstügel blähen und senken sich mit unmerklicher Sast, während sie jest mit dem, dann mit jenem spricht.

Inmitten des Sprechens, von dem die Stube laut ift, sieht der Felice nach der Uhr. "Zeit ift

es," sagt er.

Da neigt sich die Anna zur Püntinerin: "Ade, Mutter," sagt sie; einen Augenblick stockt ihr der Altem.

"Self euch der Herrgott," sagt die alte Frau. Sie küßt die neue Tochter nicht; das ist nicht Sitte dazuland, ein Handbruck muß viel sagen da. Einen Handbruck gibt sie auch dem Arnold. Und dem Felice. Und seiner Frau.

Die Unna ift zum Vinzenz getreten. Es ift der einzige Augenblick, in dem der Arnold nicht neben ihr ift, weil er just noch mit der Mutter spricht.

"Albe," sagt die Alnna und gibt dem Vinzenz die Sand, furchtsam, meint auch, sie gleich wieder fortzuziehen, meint auch, mit den Augen an den seinen vorbeizukommen, wie immer bei flüchtigem Gruß Blick und Blick sich streift. Etwas andres meint auch der Vinzenz nicht.

"Alde," sagt er, und — "ich wünsch' euch Glück

dann auch."

Das ist, was er sagen muß. Die Rede ist nur um zwei, drei Worte zu lang. Während sie dauert, bleiben die Sände ineinander liegen. Und plötslich — weiß der Simmel, wie es in die Augen springt — aber es ist doch da — in den Augen, mit denen sie 3abn, Selden des Autags. 21

sich ansehen: "Warum gehen nicht wir zwei zu-

— — "Glück dann auch," endet der Vinzenz.

"Ja, Dank," sagt die Unna.

Der Urnold kommt auch heran. "Behüt Gott, Vinzenz, hättest wohl kommen können zum Fest," sagt er, hält sich aber nicht auf, hat schon die Fest-haft in den Gliedern und tauscht nur noch einen Sändedruck mit dem Bruder. In der Festhast machen sich dann alle vier, der Felice und die Frau, der Urnold und die Elisabeth aus der Stude und die Unna treibt unter ihnen. Der Ropf ist ihr wirr.

Der Vinzenz geht ihnen nach, auch die Magd und die Knechte kommen. Sie sehen dem Einsteigen zu und dem Davonrollen des Wagens. Der Urnold und die Elisabeth, die gerade zunächst sisen, grüßen noch aus dem Fenster.

Der Vinzenz staunt ihnen nach. Der Wagen verschwindet, und er staunt immer noch. Angeschaut hat sie ihn, die Anna, geschaut — so — so —

Endlich geht er, tut seine Arbeit, tut sie ben ganzen Sag. Dabei läßt es ihn nicht mehr los: "Angeschaut hat sie dich! — Serrgott! — Ift es — so gewesen — so — eigen — oder hast geträumt?"

## Siebentes Rapitel

Von dem Blick ist es hergewachsen.

Der Arnold und die Anna sind schon lange von der Hochzeit und der kleinen Reise in die 322 italienische Schweiz zurück, die vier Tage gedauert hat. Wochen find seitdem herumgegangen.

Alber von dem Blick ift es hergewachsen.

Der Arnold geht in die Brüche. Wie der Felice bleibt auch er tagelang weg. Wenn er heimkommt, findet er eine stille, arbeitsame, immer gute und willige Frau. Sie ist nicht so zutraulich wie er sie haben möchte, hängt sich ihm nicht an den Sals, wie er sich das für die Ehezeit vorgestellt hat, aber sie tut ihm zulied, was sie kann und mag. Eine Schande wäre es, wenn er sich beklagen wollte. Alber was in ihr ist, weiß er nicht.

Drüben im Püntinerhaus geht der Vinzenz aus und ein. Er geht scheinbar wieder aufrecht, entschlossen und mit Schritten, die wissen wo aus. Nur eine größere Unruhe ist an ihm als früher. Im Rat ist ihm das Bauwesen übertragen worden. Er muß daher oft fort wie sein Bruder, der Urnold, aber er geht und kommt unregelmäßiger als dieser. Ullmählich, während er in allen Ecken des Landes sich umgesehen hat, kommt auf den Straßen, die er gegangen ist, als Welle, die zurückschlägt, das heimgefahren, was die Leute in den Landecken von ihm balten.

"Merkwürdig ist es, wie er sich in alles einarbeitet, der Püntiner! — Der sieht noch, wo etwas sehlt und wo nicht! — Auf Ordnung sieht er noch, der Bauherr, beim Eid!" — Gutes, Besonderes, ja manchmal Großes verlautet von ihm und kommt alles heim zu seiner Mutter, kommt auch heim zu Alnna; der Felice und der Arnold selber tragen es ihr zu. Vor ihren Augen sließt um das Bild des

Vinzenz allmählich ein Seiligenschein. Der Urnold aber wird klein, ganz klein davor. Der hat nur einen Alltagsverstand, läßt sich an einem ehrlich zu Ende gebrachten Tagemerk genügen, fein Schwiegervater muß von ihm sagen, daß er zwar brauchbar, aber keiner ift, der mehr lernen will, als ihm gerade not tut. Die Unna bekommt immer häufiger feltfamen Besuch: Das Mitleid mit bem Vinzenz, den das Elend würgt, das Verlangen nach ihm, der der Beffere ift von den zweien, das Bewußtsein: Dich hat er in sich, dich, keine sonst! Go ist es, daß des Urnolds Frau mehr an beffen Bruder denkt, als gut ift! Dann wohnen fie auch zu nahe beisammen, die Anna und der Vinzenz. Sie suchen einander nicht, meiden einander vielmehr, aber der und der Tag bringt doch ein Aneinandervorübergeben oder ein Zusammentreffen, und so stumm jedes bleibt, aus den Blicken wächst es beraus, daß eines weiß, wie das andre hungert und nach wem.

Go geht die Zeit.

Der Vinzenz hat ein geschäftiges Leben; eine Menge Menschen gehen bei ihm aus und ein; manchmal ist es, als ob er ber einzige wäre, der im ersten Nat sitt. Daneben läßt er im Saushalt nichts sehlen. Leber das Land im Schachental sett er den Knecht, den Vartli. Die Elisabeth fährt mit glühenden Wangen und glänzenden Augen auf bei der Nachricht.

"Freu dich noch nicht," sagt der Vinzenz. "Kannst noch manchmal warten lernen, bis deine Zeit kommt!" Aber er sieht sie sonderbar an dabei, wie als zu sagen: Aber sie wird schon kommen, deine! Die Püntinerin beobachtet ihn heimlich. Sie lernt ihn auswendig seit Wochen und Wochen wie ein schweres Buch und weiß, daß noch alles in ihm so aussieht wie am ersten bösen Tag. Aleußerlich ift er ganz gesund. Aber den Wurm hat er in sich. Die Püntinerin wartet nur noch auf die Zeit, da der Wurm genug gefressen haben wird. Da wird der baumstarke Mensch, der Vinzenz, am Voden liegen.

Und die Tage wechseln.

Jest ift wieder Sommer, die Zeit der offenen Fenster und Türen und die Zeit der Mondhelle. Die Frau des Felice ist für ein paar Tage ins Oberland gereift, ihre Verwandten aufzusuchen. Die Elisabeth ist mit ihr gegangen, hat das Oberland noch nie gesehen, und die Frau hat gern eine mitgenommen, die ihr Gefellschaft leiftet. In ben Brüchen ift viel Arbeit, der Felice und der Arnold find häufig, oft tagelang fort. Eben find fie wieder für zwei Tage weggefahren, ber eine auf Reifen, ber andre in den Bruch. So ist die Unna allein im Saus. Die Püntinerin, die den Vinzenz in Beschäften fort weiß, läßt fie rufen. Warum soll jede für fich die Zeit lang werden laffen! Sie sprechen nicht viel, aber jede ift um der andern Räbe froh. Die Unna muß viel an den Vinzenz denken, und daß er in der Stube, wo sie mit der Püntinerin fist, täglich ein und aus geht. Gegen Abend aber schüttert der Flur unter schweren Schuhen. Der Vinzenz ift da. Die Püntinerin schrickt zusammen und tann einen Sat, ben fie im Gefprach juft angefangen, nicht zu Ende bringen, weil der Gedanke ihr die übrigen verschüttet, daß der Bingeng die

Unna hier nicht finden follte. Die Unna aber sinnt auf ein Wort, mit dem sie erklären kann, daß sie plötslich gehen muß. Bis der Püntinerin die Gedanken und der Unna die Worte kommen, steht der Vinzenz schon in der Tür.

"Tag," sagt er, "ich bin schon da; schnell fertig gewesen bin ich diesmal." Dann erblickt er die Unna, kommt in die Stube und sest sich. Wohl oder übel muß auch die Anna noch bleiben. So siken die drei beieinander. Allemal wenn ihnen beiß wird, weil es zu ftill zwischen ihnen ift, weiß wieder eines etwas zu fagen. Aber die Unterhaltung ist eine mühsame Sache. Dennoch geht die Unna nicht und der Vinzenz sist wie angeleimt; denn es ift etwas Großes, fo in der gleichen Stube beieinander zu sigen! Die Düntinerin ffort sie nicht. Es ift, als ob sie nicht da ware. Der Vinzenz fühlt nur die Nähe von einer, und die fühlt nur, daß der Vinzenz da ist. Endlich aber weiß die Anna, daß es Zeit ist zu gehen; die Püntinerin muß fonst merken, warum sie bleibt. So steht sie auf und gibt ber Alten die Sand, muß fie auch dem Vingeng geben. Die Sände fallen zusammen und halten fest; es ift keine unschuldig; sie liegen beide knapp ineinander und lassen sich unwillig los.

"Alde," fagt die Anna.

"Wirst froh sein, wenn sie morgen wieder kommen, der Arnold und der Bater," sagt die Püntinerin.

"Ja, ja," fagt die Ilnna. Dann geht fie.

Der Vinzenz sieht nach Stall und Vieh, Knechten und Magd, nachher geht er in seine Stube und arbeitet. Zuweilen findet sein Blick das Fenster

bes Nachbarhauses. Einmal, als er wieder hinblickt, ffeht die Inna dort und schaut herüber. Es ist kein Zweifel, daß sie nach ihm ausgespäht bat; ihr Zurückfahren verrät deutlich, wie sie sich vorgeneigt bat, um beffer zu seben. Es ist auch nichts Neues; es ist nur der Sunger, der große Sunger. Und der wächst an dem Abend. Den Vinzenz zieht es wie mit Seilen von seinem Stuhl weg hinüber. Drüben ist die Anna — allein und — morgen kommen sie erft heim, der Arnold und der Felice! Aber er sist fest, der Vinzenz. Nur der Sunger wächst. Er wächst den Abend und eine schlaflose Nacht hindurch und ist am Morgen so groß, daß fich der Leib wie in einem Fieber schüttelt: "Erft am Abend kommen sie beim, der Arnold und der Frelice!"

An diesem Morgen hat der Vinzenz vor dem Sause zu tun und drüben kehrt die Anna die Saustreppe. Sie erblicken einander. Der Vinzenz nickt, und die Anna auch, und sie grüßen: "Tag!" Und der Sunger zerrt an ihnen. Das schlimmste aber ist, daß jedes fühlt, wie er am andern zerrt.

Alus dem Morgen wächst der Mittag. Der Vinzenz kann nicht arbeiten; er geht bald da, bald dort hin im Saus. Einmal läuft er auf die Straße hinaus und kehrt wieder um, hat wollen die Anna sehen. Es hätte sein mögen, daß sie just um den Weg gewesen wäre.

Der Mittag verrinnt langsam in den Albend. Jest kommen fie bald, der Arnold und der Felice!

In drei Stunden! In zwei Stunden! Die Püntinerin sist am offenen Fenster in der Stube. Der Abend ist warm, gewitterig. Weiße und braune und schwarze Wolken fahren von Westen nach Often über das Tal, zuweilen zieht unten über die Matten ein schwarzer Schatten, wenn oben am Simmel durch dunkles Blau eine besonders nachtfarbene Wolke segelt.

Nach einer Beile tritt der Binzenz bei der Mutter ein.

"Sind sie heim, der Arnold und der Felice?" frägt er die Mutter.

"Ich habe sie nicht gesehen," gibt sie zurück.

"So kommen sie erst im letten Zug," sagt er; es ist, als ob er keinen Altem habe.

Alls der Tag endet, zuerst die Sonne erlischt und dann die Selle, beides zulest an den hohen Bergen vergehend, während das Tal schon in Schatten und Nacht gesunken, tritt der Vinzenz wiederum aus dem Hause, steht erst eine Weile vor der Tür, hemdärmelig, mit offener Weste, gelb im Gesicht, die Hautwulste unter den Augen, geht dann hin und steigt auf den Lattenhag des Gartens. Das ist nichts Besonderes, daß er da sist; die Rnechte, der Arnold und er selber haben sich oft um Feierabendzeit so hin an die Straße gesett. Seute freilich sind die Rnechte im Schachental, wo Seu gemacht wird; nur der "Röbi" siet drin in der Rüche bei der Miegg, der ist so alt und dürr, daß er sich selbst im Sommer an den Serd kauert.

Der Gartenhag ist nah am Nachbarhaus; eigentlich ift er wie ein Band zwischen den zwei Säusern. Der Vinzenz, mährend er sich an der obersten Latte hält, hat ein Gefühl, als legte er schon die Sand an des Nachbars Mauer. Dazu drängt es ihn auch. Sinter der Mauer wohnt — die Anna, und nach der Mauer allein schon, hinter der sie ist, ist er gierig.

So ist der Hunger gewachsen, wochenlang, aber

noch nie wie an diesem Tag.

Der Vinzenz sißt, stiert den Voden an, und die, Dunkelheit rennt über das Land und die Straße und ihn. In der Wohnstube drüben, zu ebener Erde rechts, gleich neben der Saustür, wird das Fenster hell. Ein roter Schein sticht in die Dunkelheit hinaus. In der scharfen Selligkeit ist etwas Rohes, sie ist wie ein klaffender Wundschnitt im schwarzen Leib der Nacht. Nahe an den Vinzenzrinnt sie heran; aber der sist noch im Dunkeln.

Ja! Und die Unna ist allein drüben! — —

Und — dem Bruder seine Frau ist sie!

Einen Augenblick überläuft ein Frost den Vinzenz, mehr noch ein Gefühl, als ob ihn ekelte. Ihn ekelt vor der eignen Niedertracht.

Das willst doch nicht, dem Bruder die Frau stehlen, ein solcher Schuft bist nicht! Aber — gern hast sie und sie dich — ja — und — Berrgott —

Der Vinzenz atmet nicht, er keucht, er benkt nicht, er jagt die Gedanken und seine Gestalt schüttelt.

Sa — und da kann kein Mensch etwas sagen, wenn du hinübergehst zu der Unna. Der Schwager bist. Was sollst sie also nicht besuchen geben!

Er steigt von seinem Sitz. Es reißt ihn hinüber. Ein wenig zu ihr hineingehen? Warum nicht — —, wenn es ihr und ihm wohltut! - Sie kommen vielleicht, der Arnold und der Felice! — Mit dem letten Zug mögen sie erst kommen, können aber auch die nächste Viertelftunde schon da fein. Best aber find sie nicht da! Und sie ist allein, die Anna! Warum also nicht geben, die Stube mit ihr teilen! Sie mögen dann kommen, der Arnold und ihr Vater! Was wird dabei sein, wenn - sie ihn bei ihr finden! 3wei fo nabe Berwandte! Bab, es ift ja zum Staunen, daß fie nicht öfter beieinander ficen!

Der Vinzenz geht auf das Saus zu, den Ropf vorgestreckt, taumelnd; seine Augen brennen. stolpert über die Treppe hinauf, in den Flur und flopft an die Tür.

"Berein!" fagt die Unna.

Darauf tritt er in die Stube, hält aber die Falle fest und die Eur offen. "Sind sie noch nicht da, der Arnold und — -?" fragt er.

"Nein," sagt die Unna. Sie ist aufgestanden. Eine Sandarbeit liegt vor ihr auf dem Tisch, wo fie gesessen hat; im ersten Schreck hat sie sie bingeworfen. Das Serz schlägt ihr, daß fie es oben am Sals fühlen kann. Was der will, der Vinzenz?!

Er fieht sonderbar aus, wie verstört. Sein Saar ist wirr, mit der schweren Rechten knüllt er die Weste. "So, noch nicht da sind sie?" sagt er. Dann macht er die Eur zu, facht drückt er fie ins Schloß, es ift, als ob feine Urme zitterten. Un der Tür bleibt er fteben.

"Warum haft es nicht früher gewußt?" fragt er plötlich mit ganz leifer, heiserer Stimme.

Die Unna braucht nicht zu fragen, mas er meint;

der große Sunger scheint ihm zu deutlich aus den Augen.

"Jeffes, geh!" stammelt sie.

"Du — du — armer, dummer Mensch — daß du uns das Leben so hast verwüsten müssen!" sagt er, wieder ganz heiser.

"Vinzenz — ich — ich —"

Jeder Jug in ihrem weißen Gesicht zuckt. Ber- loren und hilflos steht sie da.

Der Vinzenz kommt langsam auf sie zu. "Du — bu — hungert er und packt ihr Sandgelenk.

"Jesses, wenn sie kämen," stößt sie heraus.

"Warum hast es nicht gewußt?" keucht der Vinzenz und zieht sie näher. Es bricht etwas aus ihm hervor wie Wildwasser, das den Damm sprengt, und die Unna sieht es wachsen und sich selber darin treiben wie in einem Wirbel. Während er sie näher und näher zieht, verwirrt sich ihr Denken. Jest fühlt sie nur noch, daß er da ist und fragt: Warum hast es nicht gewußt?

"Ich kann nichts dafür — so gekommen ist es halt — erst nach und nach," gibt sie ihm Antwort.

Dann lehnt sie sich an ihn.

"Einmal will ich dich haben," hungert er.

"Einmal," sagt sie ihm nach.

Sie halten sich fest. Der Vinzenz setzt sich und zieht sie auf seine Knie. Sie ist ein Spielzeug, wie er sie packt.

"Einmal," sagt er atemlos und küßt sie. Sie drängt sich ganz nahe zu ihm, fährt aber gleich auf:

"Sorch!"

Er kümmert sich nicht, hält sie wie angeschlossen.

Alles bleibt still und sie gibt sich zufrieden. Sie reden nicht, halten sich nur. Plöslich aber erschrickt sie wieder.

"Jeffes!"

Schritte nahen dem Saus.

"Da sind sie," sagt die Anna, "jesses, laß mich!"

Sie windet sich in seinen Armen, aber er hält sie wie mit Klammern und sieht mit den brennenden Augen nach der Tür. "Jest muß er es sehen," stößt er zwischen den Jähnen hindurch.

Die Unna stemmt die Sande gegen seine Bruft und wehrt sich wie wild; aber er rückt nicht, braucht

sich kaum anzustrengen, um sie zu bändigen.

Jest geht schon die Tür.

Der Felice und der Arnold treten dicht hintereinander ein. Sie sind im Gespräch begriffen auf die Schwelle getreten, so sieht der Arnold, der der hintere ist, zuerst in die Stube.

"Was — — " fagt er. Run schaut auch der

Felice bin.

"Laß sie doch los," sagt der Arnold. Er scheint nicht zu wissen, was er denken soll. Meint sogar scherzen zu müssen. Aber der Vinzenz sieht so aus, daß ihm das Scherzen vergeht.

Die Anna regt sich nicht mehr. Sie hält den Arm des Binzenz umklammert; vielleicht ist es ihr

jett eine Wohltat, daß er fie hält.

Die beiden Männer kommen näher. Langsam steigt dem Felice das Blut ins dunkle Gesicht. "Mach keine Narrheiten," sagt er zum Vinzenz und streckt die Sand nach der Anna aus.

Der Vinzenz sieht den Bruder an, von unten berauf, mit flackernden Augen.

"So," sagt er und schiebt die Anna von sich. "Jest hast es gesehen. Jest will ich sie dir geben,

für ganz."

Der Arnold hat Schweiß auf der Stirn. Ein fürchterlicher Jorn kommt über ihn, der sonst gutmütig, langsam und gleichgültig ist. "Was bist du für einer, für ein elender Lump," sagt er. Es ist soviel, als ob er vor dem andern ausspuckte.

"Nicht recht mußt sein im Ropf," fagt der Felice.

Der Vinzenz wirft einen Urm über die Stubllehne. "Set dich," fagt er zum Urnold und zeigt auf einen Stuhl, dann auf einen andern. "Set dich, Felice!"

Sie wissen selber nicht, warum sie tun, was er verlangt. Vielleicht ist er vor ihren Augen so lange hoch gestanden, daß sie nicht daran glauben können, daß er auf einmal klein sein soll. Sie sißen und warten sast mit verhaltenem Atem auf das, was er sagen wird.

Er lehnt sich breit in den Stuhl zurück, durch sein gelbes Gesicht zuckt ein fast mitleidiger Ausdruck.

"Elender Lump, hast gesagt," hebt er zum Arnold gewendet an, "du ganz Kleiner, den ich aufgebracht habe von Kindswindeln auf, dem ich der Vater sein könnte den Jahren nach — so — elender Lump hast gesagt?"

Er lacht kurz und trocken. Der Arnold will auf-

fahren, aber der Vinzenz spricht schon wieder.

"Fast vierzig Jahre lang habe ich keine Zeit gehabt, an mich zu benken. Immer ist noch eines gewesen, dem ich etwas in die Hände habe geben müssen! Und wie ganz zulett die Reihe an mich selber kommt, die Hände nach etwas auszustrecken — nach — der da," — er nickt mit dem Ropf nach der Unna, die drüben an der Wand lehnt — "da bist du gekommen und hast es weggenommen!"

"Was? — du hast —" will der Arnold einfallen. Der andre aber spricht weiter, ruhig, immer

wie mit mitleidigem Sohn:

"Elender Lump haft gesagt! Recht hast vielleicht! Jahm und fromm bin ich nicht! Dir hat sie gehört, deine, die Unna, und mir ist sie doch zugewachsen allmählich mit den Gedanken. Zwei hat er geschlagen damit, der Serrgott! Sätte es dem dritten geschenkt bleiben sollen? Saha, so geduldig bin ich nicht! Darum hast es wissen müssen. Zest mußt helsen an dem Rätsel herumraten, warum es im Leben so schief gehen kann."

Der Urnold und der Felice sißen stumm da. Eine schwüle Luft ist in der Stube. Dem Vinzenz seine Worte fahren hinein, karg, kurz wie Bliße, die aus einem schwarzen Rohlenhaufen zucken. Die Unna hat den Blick am Boden, die Lippen zusammengelegt steht sie da und wartet. Es wird kommen, wie es

muß.

"Das hat kommen müssen," fährt der Vinzenz fort. "Jest da — da hast sie wieder — deine! Es ist ihr nichts geschehen. Lernen mußt den Weg zurücksinden zu ihr, wie ich mich fortsinden muß! Immer noch leichter hast es. Und — es wird schon gehen, wart nur — es wird schon gehen."

Er steht auf. Breit, von plumpem Wuchs, mit

bem großen, turmhaften Kopf steht er da. "Vor mir brauchst keine Angst zu haben," endet er. "Ich gehe schon — heute nicht — morgen nicht — aber, wenn es Zeit ist! Weit genug — sei ruhig — nach Amerika — oder noch weiter — wart nur. Ich weiß schon, daß ich gehen muß. Und bis ich gehe — Angst brauchst keine zu haben!"

Er geht ber Tür zu. Reiner von den andern weiß was zu fagen. Die Anna rührt sich nicht. Tags ihres Lebens aber hat nachher keiner der drei vergessen, wie der Mensch, der Vinzenz, breit, mit schwer schlenkernden Armen, den Kopf vornüberhängend wie ein Zerschlagener, sich aus der Stube

geschoben hat.

## Achtes Rapitel

Das ist nun nicht leicht, das Sich-ineinanderzurücksinden, das der Arnold und die Anna lernen sollen. Gut ist es vielleicht, daß sie allein wohnen und die Alten haben, den Felice und seine Frau. Die sind die Brücken, auf denen sie langsam wieder zusammenkommen müssen. Der Felice hat der Sochter harte Worte gesagt: "Haft du keine Scham in dir gehabt, du?" Aber nachher hat ihm der bleiche, verkümmerte Mensch, die Anna, leid getan. Daß sie nicht leicht an dem trägt, was geschehen ist, kann ihr einer ansehen. Der Mund ist schmal, die Unterlippe zittert leise. Darin liegt alles, reden tut sie nicht. Sie ist für den Felice und seine Frau immer das einzige Kind, ist auch lange brav und recht gewesen. In Erinnerung daran kommt der Friede zwischen ben Alten und der Anna wieder zustande. Inzwischen hat der Arnold mit dem Felice zusammen gearbeitet; denn nach außen und vor den Leuten hat ohnehin alles beim alten bleiben müssen. Die Arbeit hat sie einander nahegebracht, die gemeinsame Arbeit bringt auch den Augenblick heran, wo der Felice zum Arnold sagen kann: "Laß es wieder recht werden mit der Alnna! Immer könnt ihr nicht wie Anbekannte aneinander vorbeigehen."

Der Urnold, gutmütig und ans Gehorchen gewöhnt, hat allgemach eine sonderbare Empfindung von dem, was geschehen ist. Er wundert sich kaum mehr groß, daß der Vinzenz, der immer Meister über alle gewesen, auch jest wieder mit seiner schweren Sand in sein Leben gehauen hat, wundert sich nicht, duckt sich still. Er kommt an dem Abend, an dem ihm der Schwiegervater zugeredet, mit frischerem Gruß heim zur Frau. Ueber dem Nachtessen, das sie seither schweigend eingenommen, erzählt er ein Wort von dem und dem, während die Unna in ihrer geräuschlosen Urt für ihn sorgt. Dann sieht er sie plöslich an, etwas wie Rührung im Gesicht, und streckt ihr die Sand über den Tisch: "Du," sagt er, "es muß ja doch wieder ins Geleise kommen mit uns."

"Wenn es dir recht ift," sagt die Anna demütig. Mit ihr ist es, daß sie weiß, was sie gefehlt hat, und daß es sie drückt. Es drückt sie fast mehr als das andre, daß sie und der Vinzenz nicht zusammentommen sollen. Sie ist von geradem und starkem Sinn. Die Qual um den Vinzenz zwingt sie allmählich nieder; über das Schuldbewußtsein wird sie nicht Serr. Sie kann auch jest den Alrnold nicht

ansehen. So qualt sie das Gewissen. Daß es aber weitergehen muß zwischen ihr und dem Mann, dem Urnold, weiß sie so gut wie der.

"Mit der Zeit wirst es lernen, nicht ganz un-

zufrieden zu sein," sagt er jest wieder.

"Ich habe kein Recht zum Unzufriedensein," gibt fie zurück, "muß dir danken, daß du mich behältst."

"Nun, nun," beschwichtigt er gutmütig.

Mit dem "nun, nun" läßt er das Gespräch zu Ende kommen; mehr ist heute nicht reif. Aber der Friede zwischen ihnen wächst doch aus diesen ersten guten Worten heraus. Die Anna tut still und von innerem Verlangen gedrängt alles das, was dem Arnold recht und gut sein muß, und der, wenn er auch merken muß, daß nur der Wunsch, gutzumachen, nicht der, ihm zu gefallen, ihre Art und ihr Leben bestimmt, sindet sich langsam darein, die Frau zu haben, die er hat, eine ruhige, gleichmäßig freundliche, der jede Zärtlichkeit fremd ist, die aber auch mit keinem Vlick, keinem Seufzer, ja nicht mit einer trüben Miene verrät, daß in ihrem Leben etwas tieser gegangen ist als das, was sie mit ihm verbindet.

Der Vinzenz freilich hilft den beiden den Weg wieder glätten, der ihnen hat holperig werden wollen, hilft ihnen damit am meisten, daß er ihnen nicht mehr in diesen Weg kommt. Seit dem, was an jenem Albend geschehen ist, haben sie ihn mit keinem Blick mehr gesehen. Ohne daß etwas ausgemacht wäre, betreten die vom Felicehaus das des Püntiner nicht mehr. Nur ganz am Ansang ist der Arnold bei der Püntinerin gewesen, die ihn hat rusen lassen.

Vorher hatte der Vinzenz lange bei ihr geseffen. Dem Urnold hat sie zu wissen getan: "Wirst einsehen, daß er nicht gleich fort kann, der Vingeng. Wochen oder Monate können herumgehen. Es ist viel zu ordnen vorber. Er will Saus und Land in rechten Sänden wissen, wenn er geht, euch allen etwas abtragen foll es einmal, wenn es an ein Teilen fommt."

"Wo will er hin?" hat der Urnold gefragt. Darauf die Püntinerin: "Weit fort, was weiß

ich wohin."

Von dem, was geschehen ift, hat keines ein Wort verloren. Nur just bevor der Arnold hat geben wollen, hat die Büntinerin hingeworfen: "Um keinen Menschen ist es schade wie um den!" Dem Arnold hat es in den Ohren getont wie: "Warum haft du ihm in den Weg tommen muffen, du?" Er bat wohl gefehen, daß der Mutter um ihn minder leid gewesen wäre, aber keine Antwort gewußt und ift barum fast kleinlaut bavongegangen. Seitdem wiffen er und die Inna nur durch die Elisabeth, was der Vinzenz treibt und denkt. Die Elisabeth kommt manchmal berüber. Sie und die Unna halten eng zusammen; aber die Anna will nicht, daß sie von bem Vinzenz spricht. Dafür fragt der Urnold nach ihm und der Felice. Einmal hat die Elisabeth ein heißes Gesicht, als sie erzählt: "Den Bartli bat er tommen laffen; er will ihm das Saus- und das Landwesen zeigen."

"Deinen Bartli?" ftichelt der Arnold. Die Elifabeth nimmt das übel; benn fo fest sie an dem jungen Rnecht hängt, die Freude über seine Rückehr kommt

nicht auf vor dem andern Gedanken, daß der Vinzenz gehen will, Kopf und Sand im Saus, der, dem es keiner nachtun kann, auch der Varkli nicht.

"Der Vinzenz hat Vertrauen zu ihm, dem Vartli," sagt sie still, "einen Chrlichen, sagt er, muß er

haben."

Nach diesen Worten schweigen alle. Zum erstenmal wird ihnen klar, daß Ernst wird mit dem Vinzenz seinem Fortgehen. Und dem Felice, dem Arnold und den Frauen, die an dem Gespräch teilhaben, fällt die Gewißheit aufs Serz, daß er eine Lücke reißen wird, die keiner mehr ausfüllt. Das ist aber nichts Kleines.

"Seffes, wenn er geht," fagt ängstlich die Elisabeth. "Wohin geht er?" fragt der Arnold wieder.

"Ich weiß nicht," gibt die Elisabeth Bescheid. — "Wohin geht er?" können sie noch manchmal fragen. Weil sie keine Antwort bekommen, verlegen sie sich aufs Raten.

"Er wird nach Amerika gehen," fagt einmal der

Felice zum Arnold.

"Vielleicht nach Afrika, wo jest Krieg ist," rät seine Frau.

Nach Amerika oder anderswohin!

Die Püntinerin ist außer der Anna, die niemals fragt, die einzige, die sich nicht wundert. Die Püntinerin weiß etwas. Er wird weit gehen, der Vinzenz! Mag er nun nach Amerika reisen eines Tages — dort wird noch lange nicht sein Wegende sein! Da ist kein Leugnen! So oder so — in Arbeit und Rechttun ist er auf seine Jahre gekommen; an dem, was dann in sein Leben geschlagen hat, geht er zu-

grund. Das gilt noch immer, daß der starke, schwere Baum an seinem Wurm fault, bis es ihn wirft. —

Die Unzeichen, daß der Vinzenz reisen will, mehren sich jest. Mit den verheirateten Geschwistern, den Urnold außgenommen, verkehrt er lettlich viel. Die wissen seitem: Fort will er. So und so hat er alles zurechtgelegt daheim! — Er muß auch alles wohl bedacht und besorgt haben, denn niemand hat etwas einzuwenden. Aber zu halten suchen ihn alle, die Geschwister vorab, die nur wissen, daß etwas geschehen ist, was ihn forttreibt, nicht aber was, und mit Wundern und Fragen nichts erreichen. Auf einmal fährt es auch in den Felice und den Arnold: Man darf ihn nicht gehen lassen, den Vinzenz!

"Ich will es nicht auf mir haben, daß er meinetwegen fort ist," sagt der Arnold. Ihm ist eng bei den Worten. Am nächsten Tage weiß er den Vinzenz zu sinden, so wohl der es sonst versteht, sich nicht mehr blicken zu lassen. Der Arnold hat aber einen Schrecken, als er ihn sieht. Vinzenz ist wie verwüstet, hohläugig, die Saut des Gesichtes gelb und schlaff; für einen alten Mann kann er gelten.

"Bleib doch da," beginnt der Arnold gleich und ohne Umwege. "Das kann doch zugedeckt sein, was

geschehen ist."

Der Vinzenz sieht ihn mit Augen an, die sonderbar in ihren Söhlen glimmen. "Das kann auch nur einer sagen wie du," sagt er und lacht heiser.

"Unsinn — bleib doch," drängt der Arnold änastlich.

"Meinst, wenn du aus deiner vergangenen Zeit

etwas ausstreichst, ift es auch aus meiner gestrichen?" sagt ber andre in bitterem Con.

Der Arnold ist am Ende seiner Weisheit. Er zuckt die Schultern, murmelt noch etwas und geht; dabei hat er das Gefühl, daß er vor dem andern kleiner und alltäglicher ist als je.

Bald nachher aber fängt der Vinzenz, den bisher die Arbeit nicht hat ruhen und raften laffen, zu brüten an; denn die Arbeit mindert sich. Der Bartli, der Rnecht, greift mit jungen, starten Urmen zu, und ein klarer Ropf hilft ihm rascher in seinen Pflichten beimisch werden, als mancher erwartet haben mag. Auch sonst ist manches geordnet und geglättet. Auf dem Tisch des Vinzenz liegt ein noch undatierter Brief an den Regierungsrat, in dem er anzeigt, daß er verreisen muß, nach Amerika verreisen, wo ein Bruder seiner Mutter fitt, alt, frank und bablich ift und einen der Schwestersöhne haben will, daß er mit ihm seinen baldigen Nachlaß ordne. Daran ift gang mahr, daß der Chrisoftomus Baumann, der Bruder der Püntinerin, brieflich vor Monaten einen dahin zielenden Wunsch geäußert hat, ebenso wahr aber ift, daß der Baumann auch mit andrer Silfe fterben und hinterlaffen könnte. Aber der Vingenz hat die Ausrede gefunden. Sie geht auch daheim unter den Leuten um, wenn davon gesprochen wird, daß der Büntiner verreisen wird; denn daß er ans Reisen denkt, ist nicht geheim geblieben. Und der Vinzenz weiß, daß er nur für das Fortkommen einen Grund braucht, für das Nichtwiederkommen nicht; denn — es kommen viele nicht wieder!

Der Brief an den Regierungsrat liegt noch man-

chen Tag auf dem Vinzenz seinem Tisch. Es sindet sich immer wieder etwas, um dessentwillen er daheim noch nötig ist. Inzwischen lebt er seinem Amte noch wie andrer Pslicht. Fragtihn einer nach seinen Plänen, besinnt er sich und sagt: "Noch immer weiß ich nicht, wann ich fortkomme."

An einem Sonntag im April endlich heißt es im Püntinerhaus: "Ende dieser Woche wird er gehen, ber Binzenz! Nach Amerika wird er gehen."

Er selbst hat es gesagt.

Vom Sause wandert die Nachricht hinüber ins benachbarte, von da landauf und =ab. Alber der Brief an den Rat liegt noch da. Am Mittwoch nimmt ihn der Vinzenz, schließt und siegelt ihn; der Püntinerin, der einzigen, die er in das einweiht, was er tut, sagt er: "Morgen will ich den Brief an den Rat abschicken. Am Freitag muß ich noch die neue Straße begehen mit den Isengrundern. Morgen abend will ich hinfahren, damit ich zeitig dort bin übermorgen. Am Sonntag reise ich für ganz."

"Binzenz," sagt die Alte.

Er wendet sich ihr zu. "Ja?" fragt er.

Alls sie aber nicht reden kann, nur der dürre Unterkiefer klappernd zuckt und in die Augen das spärliche Wasser steigt, sagt er: "Lasset doch das! Das nütt doch nichts. Ihr seid noch lange nicht allein nachher." Damit geht er der Tür zu.

Am Albend läßt er sich einmal vernehmen: "Am Ende lasse ich das mit der Isengrunder Straße. Muß ein andrer vom Rat für mich einstehen, kann er auch das übernehmen."

Er hat jest etwas Rastloses in seiner Art,

kümmert sich schon nicht mehr groß um Saus und Stall, läßt ben Bartli und die Knechte schalten. Einmal sist er über Fahrtenplänen, nach einer Weile schiebt er sie wieder fort, geht aus dem Saus und läuft ein Stück feldein, als suchte er etwas, und planlos, wie er gegangen ist, kommt er zurück.

Der nächste Tag ist grau und unruhig. Am frühen Morgen schon streicht der Föhn aus dem Oberlandnieder, und es regnet leicht; gegen Mittag zerreißen die Wolken. Da und dort zuckt ein greller Sonnenblis auf neugrüne Matten; eigentümlich steht dann der helle Schein zwischen Simmel und Erde, aus dem Düster des Tages stechend. Er verschwindet bald, und über der Matte liegt wieder Schatten. Das Gewölf jagt am Simmel hin wie gepeitscht. Es ist ein Kasten, daß manchem, der hinausblickt, unheimlich wird, weil ob dem Wirbeln, das zu seinen Käupten ist, ihm sein will, daß er selber nicht auf sicherem Voden stehe. Die Verge sind nah. Schwer und grau, als müßten sie aufs Tal niederbrechen, hängen die Firne daran.

Der Vinzenz hat am Morgen nach dem Simmel geschaut und schaut am Mittag nach dem Simmel. Von der Fahrt nach dem Isengrund sagt er kein Wort mehr. Plößlich gegen vier Uhr abends bricht der Föhn wieder herein. Das kommt durch das Tal herabgefahren wie wild, Stoß um Stoß. Gleich im ersten Fauchen und Fegen reißt es am Felicebaus ein Kamin um.

"Jesses," sagt die Elisabeth, die just von Altburg zurücktommt. "Raum halten kann sich eines auf der Straße." Der Vinzenz ist unter die Saustür getreten, als die Vacksteine des stürzenden Ramins drüben in die Straße prasseln. Die Püntinerin kann ihn zurücksommen und in seine Stube treten hören. Dort bleibt er lange. Indessen wächst der Föhn. Er haust immer übel im Tal von Altburg und Seewelen. Seute aber ist wohl der schlimmste Sturm, den sie da seit langem erlebt haben. Die Knechte kommen heim vom Land und aus dem Stall.

"Will's Gott, wirft er das Saus nicht um, der Wind," sagt der alte Röbi und drückt sich in den Serdwinkel.

"Beim Eid, nicht sicher ist es heute," murrt ein andrer Knecht.

Dann hocken sie in der Rüche beisammen und warten auf das nahe Abendessen. Auch die Elisabeth gesellt sich zu ihnen.

"Es wird einem anast," murmelt sie.

Da hören sie den Vinzenz aus der Schreibstube kommen und nach seiner Kammer hinaufgeben, kummern sich aber nicht weiter.

Indessen sitt die Püntinerin, wo sie immer sitt, horcht auf das Windsauchen und denkt an den Vinzenz. Wie sie an dem schon herumgesonnen hat! Es wird aber schon so sein: In allem, was er in seinem Leben und von Jugend auf getan hat, ist immer der ganze Wensch gewesen. Wie er sich in jede Arbeit und jede Pflicht und jede Sorge immer ganz hineingeworfen, so auch in das Unglück mit — mit der Anna. Darum ist kein Serausskommen mehr!

Wie die Püntinerin noch finnt, steht er selber

bei ihr in der Stube. Der Luftzug will ihm die Tür, deren Klinke er hält, aus den Sänden reißen, aber er packt fest zu und zieht sie ins Schloß.

"So, ade," sagt er. Er trägt den Anzug, den er immer anlegt, wenn er von Amts wegen fort muß, einen dunkeln, feiertäglichen, auf dem Ropf hat er den weichen schwarzen Filzhut siten. Er sieht stattlich aus. Die breiten Schultern hat ihm keine Last eng drücken können, ist auch der große Ropf vorgebeugt, der Rücken hoch, er ist immer noch ein baumhafter Mensch. Der Tag wirft sein lettes Licht auf sein gelbes, zerfallenes Gesicht. Die Augen blicken ruhig unter den Brauenbüscheln hervor die Mutter an, die überhohe Stirn glänzt wie eine weiße Tasel.

Die Püntinerin sist ganz still und erwidert seinen Blick. Es ist, als sei sie kleiner geworden unter seinem "so, ade"; ein Käuflein Schwäche, hockt sie in ihrem Stuhl, und es ist kaum zu glauben, daß sie die Mutter sein soll und er der Sohn. Sie saltet die dürren, verzogenen Finger und zieht sie wieder auseinander, zittert dabei und braucht nicht zu sagen, daß sie sich abquält, ein Wort zu sinden.

"Un die Isengrunder Straße fahre ich hinüber,"

sagt der Vinzenz.

Die Püntinerin erschrickt nicht, hat den Bescheid gewußt, vom Unsehen bloß, weiß auch, daß es nichts nüßt, ihn zu halten. Rommen muß, was kommt, so mag es halt jest kommen.

"Alde, Bingeng," sagt sie endlich mit spröder Stimme. Wieder gudt und klappert der Unterkiefer

ihres braunen Caufendrunzelgesichts.

Der Vinzenz kommt näher und gibt ihr die Sand. Da fährt sie ihm mit der freien andern tastend über den Urm. "Du hast mir wacker ge-holfen, das ist dann wahr, dein Teil hast getan in deinem Leben," sagt sie, sagt es langsam und stockend und streichelt seinen Uermel, jest und jest und jest.

"Ja," sagt der Vinzenz, "es ist recht, wenn Ihr zufrieden seid", dann läßt er ihre Sand los, seine eigne fällt an seine Seite, und er geht der Tür zu.

"Alde," sagt er, öffnet und schließt die Tür.

Die Püntinerin langt einen Rosenkranz aus der Tasche und hebt zu beten an. Immer zuckt das karge Flennen um ihren Mund. Die Rosenkranzperlen rinnen durch ihre Finger, kreisum, kreisum, die Gedanken gehen alle einen andern Weg, hinter dem Vinzenz her. Um des Unwetters willen fährt er an die Isengrunder Straße. Nur im Nauen erreicht man die Straße von Seewlen aus, und im Nauen — bei dem Sturm — Wenn er wiederstommt, ist es ein Wunder! Aber — kommt es jest nicht, kommt es ein andermal — kommen muß es — denn er sucht den Weg, der Vinzenz —

Maria, Mutter Gottes, wie der Föhn heult! Und es dunkelt. — — — — — — —

Alls der Vinzenz aus dem Saus tritt, wirft sich der Föhn über ihn wie ein Raubtier, prall — auf den Rücken. Er muß unwillkürlich einen rascheren Schritt tun. Dann aber stemmt er sich gegen den Wind, drückt den Sut fest auf den Ropf und geht mit großen Schritten straßabwärts. Alls er am Felicehaus schon halb vorüber ist, erblickt ihn die

Anna von einem Fenster der Wohnstube aus. Daß er am Saus vorüberkommt, ist seit langem das erstemal; daß er in dem Sturm geht, ist seltsam. Plötzlich öffnet sie die Augen groß. "Wenn er auf den See ginge!" Sie weiß nicht, wie ihr der Gedanke kommt.

Der Vinzenz schreitet aus, weit und gleichmäßig, beide Arme läßt er hängen und hält mit den Fäusten dem Wind stand, der sie nach vorn reißen will.

Die Straße wird dunkler und dunkler. Die ersten Säuser von Seewlen sind wie Schatten in der Nacht. Wenige Lichter brennen; wenn der Föhn rast wie heute, löschen viele Feuer und Lampe. Die Gasse von Seewlen ist völlig ausgestorben. Weit und gleichmäßig schreitet der Vinzenz auch hier aus. Nun kann er schon den See zischen und ans Ufer schlagen hören. Zu sehen ist er nicht, auch nicht beim Näherkommen, wo er tobt und gurgelt, ist alles dunkel. See, Luft und Simmel sind in dieselbe graue Finsternis gehüllt. Da und dort, wo diese sich noch vertiest, steht einer der Verge, die hier unten auf drei Seiten den See einengen und den Fuß tief in den Wellen, das Haupt in den Wolken haben.

Am Seewlener Safen brennen zwei Laternen, eine weit drüben, die andre dicht an der Stelle, wo der Vinzenz das Ufer erreicht. Der Sturm quält die Flamme im Glas. Sie zischt, duckt sich und zuckt wie in Angst dahin und dorthin, als sei ihr der gläserne Käfig eng. Die Laterne schwingt sich am Pfahl; wo sie am Nagel hängt, singt es: kling, kling.

Unter ber Laterne an ber Mauer hängen die Rauen an ben Retten.

Am Ufer stehen ein paar Menschen, drei, vier Fischer und Fährleute, am Steg, wo die Dampsschiffe landen. Das letzte ist noch nicht ein, wird auch nicht kommen; bei dem Sturm ist die Fahrt unterblieben. Die Männer stehen beisammen und murren in den Wind: "Gnad Gott, wenn es fahren müßte, das Schiff."

"Soffentlich hat sich kein Vauer am Luzerner Markt verspätet," schreit einer dem andern zu. "Ge-

rade viele find fort heute morgen."

Der Vinzenz steht abseits von ihnen an der Laterne und sieht auf die schweren, ungelenken Voote. Da taucht in der Nähe ein Schein im Dunkeln auf und nieder. In einem der Nauen steht ein Sturmlicht. Der Püntiner sieht zwei Schatten sich bewegen. Es sind die Schiffer, die ein Voot fester an die Rette schließen. Er nähert sich der Stelle.

"Bift du es, Seppetoni?"

Ein halbgewachsener Bursche steht im Nauen auf. Der Sturm zaust ihm den bloßen Ropf.

"Ihr, Regierungsrat?" fragt er, steigt in das nächste Boot und kommt ans Ufer. Ein zweiter Bub macht drüben eines andern Nauens Rette kürzer.

"Ich muß an die Isengrunder Straße," sagt der

Vingeng.

Der Bub sieht ihn verstört an. Dann lacht er. "Aber heute schon nicht."

"Gerade jest," sagt der Vinzenz und steht schon im Schiff.

"Jesus, Ihr — Ihr könnt doch nicht —" sagt der Bub.

Der Püntiner: "Rannst mir bein Licht lassen."

Er faßt die Sturmlaterne und stellt sie in den Nauen, den er bestiegen hat. Da stellt sich auch der zweite Bursche neben den ersten. "Was denkt Ihr —" stottert er, "in dem Wetter."

Der Püntiner spannt die Fäuste um die Rudergriffe. Der Nauen knarrt an den andern und gleitet rückwärts. Die Burschen sperren Augen und Maul weit. Sie dürfen ihm nicht länger widerreden, dem Püntiner. Der hat noch immer gewußt, was er tut — Aber ießt —

"Sagst es bem Vater, wer den Nauen hat, Seppetoni," schreit der Püntiner. Er steht barhaupt im Voot. Ein roter Lichtschein zuckt eben über das grobe, feste Gesicht: wie schweres hängendes Vuschwerk Schnurrbart und Vrauen, wie eine gerade Tafel die Stirn. Zest verschwindet es aus dem Lichtbereich. Zest geht der Nauen ins Dunkel hinaus.

In die Buben kommt Leben. Wild rufend stürmen sie zu den Männern auf die Schiffsbrücke binüber.

"An die Isengrunder Straße hinüber will er, der Püntiner, der Regierungsrat. Mit dem Nauen ist er fort! — Gerade jest!" — —

Der Sturm brüllt. Der zwischen den Vergen eingeengte See kocht. Durch das Brodeln und Schlagen und Zischen treibt der Püntiner den Nauen. Um Voden des Schiffes steht die Laterne. Ihr Licht reicht bis in die Mitte desselben, bis dahin,

wo die Wellen immer hereinschlagen, während der Riel sie stöhnend schneidet und übersteigt. Weiter vorn ist nichts als Dunkelheit, aber der Püntiner kennt die Richtung, steht aufrecht und rudert. Die Stangen knarren, so tief taucht er sie ein. Wenn eine Welle sich an die Seitenplanken des Schiffes wirft, neigt es sich vor ihr, ein-, zweimal schwankt der Ruderer, aber er arbeitet sich auf und steht wieder fest; denn er will nicht nachhelsen, wenn der See ihn nicht will. Meistern soll ihn der Tod; verschenken tut er sich nicht; denn er ist nicht seig. Rommt er über den See, gut, soll es ein andermal sein! Er wird nur immer da stehen, wo das Leben seine Grenzen hat. Von selber aber übertritt er die nicht.

Der Sturm brüllt. Der Püntiner hat jest die Mitte seines Weges erreicht. Die Wellen kommen seitlich gefahren; er kann die Richtung nicht ändern. Da! — Ba — was ist dort? Ein Licht! Jest ein Schrei! Langgezogen, grell und in Todesängften! Eine Weiberstimme scheint es. Dem Düntiner haben die Arme schlaff werden wollen; die Arbeit ist selbst für seine Muskeln schwer. Best aber steht er straffer im Nauen. Er halt auf bas Licht zu. Es nähert fich, oder beffer, er felber treibt barauf zu, er braucht nur den Sturm gang in den Rücken zu nehmen. Jest sieht er das Schiff, eins wie das seine, plumper noch und größer vielleicht. Im nächsten Augenblick schießt sein Nauen darauf zu. Er reißt die Ruder auf, wirft sie ins Boot und packt das andre. Eine Frau rudert dort, ein starkes vierzigjähriges Weib. Der Sturm hat ihr die Jöpfe los-350

gerissen, das Saar flattert. Ihr Gesicht ist leichenfahl, Schweiß und Wasser überrinnen es. Neben ihr steht das Sturmlicht. Vor ihren Füßen kniet ein zehnjähriger Bub, hat die Kände gefaltet und schauert vor Angst.

"Packt die Rette," schreit der Püntiner. Er wirft ihr die Nauenkette ins Boot, springt selber nach und reißt ihre Ruder an sich. Sie ist wacker und rasch, versteht ihn und hat die Rette gefaßt. Der Püntiner rudert schon, gegen den Wind, wie sie gekommen ist. Mühsam hakt sie die Rette fest.

"Wohin?" schreit der Vinzenz.

"Seedorf zu; vom Markt komme ich, von Luzern." Alls sie das geschrien hat, muß sie sich ins Schiff

niederlaffen, die Rnie zittern ihr.

Der Püntiner rudert. Von unten herauf starrt das Weib ihn an; sie hat den Arm um den Bub geworfen. Der flennt nicht mehr. "Wer ist er?" fragt er.

"Ich kenne ihn schon," sagt sie, "der Püntiner, der Regierungsrat." Sie können laut schreien; der,

der aufrecht steht, hört es nicht.

Das Weib sieht an ihm auf. Vielleicht kann er helfen! Er ist wie ein schwerer Block in dem Sturm, den Ropf hat er wie ein Stier vorgestemmt. Kraft hat er. Und Seedorf ist nicht gar weit.

Der Püntiner sagt nichts. Er rudert, rudert. Endlich nach einer Weile schreit er ber Frau zu:

"Dort ift der Steg!"

Der Föhn faucht herüber. In fünf Minuten könnte ber Steg erreicht sein. Nach einer halben

Stunde erst vermag der Püntiner bas Solzwerk der Lände zu packen. Sein Atem geht keuchend.

"Steigt aus!" schreit er.

"Sakt die Rette ein!" nachher.

Die Frau hilft dem Buben ans Land klimmen. Dann steigt sie selber nach und hält in der kräftigen Faust die Rette.

Da läßt der Püntiner schon die Ruder fahren. Die Frau schlägt die Nauenkette in den Landungsring.

"Rommt 3hr?" schreit sie in die Dunkelheit. Dann

neigt fie fich vor. Was? Wo ift er?

Sein Schiff ist los von ihrem. Alles ist dunkel. Herrgott! Ja, ist er fort noch einmal? — Herrgott und Vater! — — — — — — —

Es ist am andern Tag. Der Vinzenz könnte lang zurück sein. In der Wohnstube sißen die Püntinerin und die Elisabeth. Die Püntinerin betet heute den ganzen Tag, hat für nichts im Sause Ohren und Augen, horcht nur zwischen dem Beten manchmal hinaus, als müßte einer kommen.

"Jest ist er noch immer nicht da," fagt die

Elisabeth atemlos.

"Ja, ja," sagt die Püntinerin.

Da geht die Tür und die Anna kommt herein, keines hört ihren Schritt. Ihr Gesicht ist weiß und schmal, ihre Rüstern fliegen.

"Ift es mahr, ift er auf den Gee geftern?"

"Ja, ja," nickt die Alte. Sie neigt sich vor und sieht die Anna an, die zittert und sich wehrt und langsam Serr wird über sich selber. Ein Weib ist sie und eine brave, die überwindet und sich findet.

Wie sie jest das Flennen überkommt, so wird sie das Elend überdauern und sich zurücksinden und ihm eine gute Frau sein, dem Arnold! Aber der — andre — der Vinzenz. Das steht oder bricht, das kann sich nicht schicken, wie der Lebenswind weht.

Das geht der Püntinerin durch den Ropf.

Jest werden wieder Schritte laut. Der Bartli kommt aus dem Schachental. Er macht ein luftiges Gesicht, hat auch ein männlicheres Aussehen als ehemals, einen rotblonden Bart, rote Backen.

"Guten Abend," grüßt er. Zur Elisabeth neigt er sich vertraulich. "Du," flüstert er, aber so, daß es die andern hören. "Im Maien sollen wir Soch= zeit machen, hat er gesagt."

"Wer?" fragt bas Mädchen.

"Der Vinzenz, gestern morgen, als ich fort bin."
"Der Vinzenz?" sagt die Elisabeth. Dann springt ihr das Wasser in die Augen. Da merkt der andre erst, daß etwas nicht recht ist in der Stube. Er will fragen, aber die Elisabeth wehrt ihm leise, mit

einem Blick auf die Mutter.

Die dreht den Rosenkranz in den hilflosen Fingern.

Eine von Seedorf kommt am Tage barauf ins Saus.

<sup>&</sup>quot;Der Püntiner hat mich heimgebracht vom See vorgestern, mich und den Bub."

Die Weiterrede stockt ihr. Das, was sie hat fragen wollen, kann sie schon aus den Gesichtern derer lesen, die ihr zuhören. In dumpfem Con fährt sie fort zu erzählen, von dem Sturm, dem Zusammentressen auf dem See. "Nicht vergessen

kann ich ihn mehr, wie er im Nauen gestanden hat: Breit, schwer wie ein Block, den Kopf vorgestreckt, die Arme wie Stangen, Nase und Kinn derb und sest, das schwere Brauenhaar und den buschigen Schnurrbart — und die Stirn, hoch und gerade — wie eine weiße Tasel!" —

Dann wird ihre Stimme gang leife.

"Seinen Nauen muß der Wind wieder losgerissen und fortgetrieben haben! — Auf einmal nicht mehr gesehen habe ich ihn! — Ja — und" — — sie stockt wieder und endet mit engem Atem — "also — nicht heimgekommen — ist er?"

## Der Geiß-Christeli

ohl an die hundertmal bin ich ihm doch begegnet und habe nichts an ihm gesehen, als daß er ein Bub war wie die andern, die herumliefen. Selbst dann, als er mir auffiel, war nichts Auffallendes an ihm. Auf bem schmalen Bergfträßchen tam er daber. Eine Flucht schöner Tage hatte den Weg braun überstaubt, auch dem Chrifteli seine nackten Füße und Beine waren braun, so wußte man nicht, wo der Weg aufhörte und der Chriften anfing. Im ganzen übrigen aber also war der just wie ein andrer. Einen Rock hatte er nicht an, die Semdärmel, die aus der Wefte schauten, waren ziemlich weiß, raub aber wie Zwilch. Die Weste bing offen und schlampig, zwei Knöpfe batte fie wohl noch, wenn der Bub sie hätte zuknöpfen wollen. Die Sosen — jeffes, die Sosen —, die saben aus wie die Ebene im Unterland, die in dunkelgrüne Matten und geschorene Matten, in graue und braune Ackervierecke geteilt ift. In lauter Flichvierecke war dem Christen seine Sose geteilt. Auch ein paar Löcher wies sie auf; damit der Schnee auf der Ebene nicht fehle, blitte zwischen den Viereden an zwei Stellen das Semd hervor. Auf die nicht übergeraden Beine bingen die Fransen der Sofenfäume herab. Der Ropf war flein, der Sut, der

barauf saß, groß; manchmal trug ihn wohl der Vater, manchmal ber Bub. Sahaha, der Sut! Er bestand aus einem Stück Filz oder Leder oder Pappbeckel; der hätte eine Belohnung verdient, der noch herausgefunden hätte, aus welchem Stoff ber Sut bestand, aber es war ein Sut der Form nach, eine weiche, spit zulaufende Rupfe und ein zerknitterter, verschliffener, in allen Formen und Farben prangender Rand daran und er faß nach hinten geschoben fest auf dem steckigen schwarzen Saar. Seit wir naher bekannt geworden find, gibt der Christeli ihm manchmal einen kleinen Dreber, wenn wir aneinander vorübergeben, das ist, wenn ihn die Söflichkeit sticht. Säufiger trottet er an einem vorüber mit einem ernsthaften derben Gesicht, vielleicht hat er die Serrenlaune, die ihm eingibt: Er soll zuerst grüßen, der fremde Sudel, ich bin dabeim bier! Im Gesicht ift der Christen gelbbraun wie an Beinen und Armen. Es ift eine schöne, ebenmäßige, fatte Farbe von den Backen zum Sals, vom Sals zur Bruft, die meist aus dem offenen Semd schaut; auch hat die Farbe nichts Krankhaftes und nichts Unreinliches, beileibe nicht, die Saut sieht vielmehr so frisch aus, als ob der Bub alle Augenblicke unter dem kalten Wafferstrahl der Dorfbrunnenröhre läge. Das Gesicht ist starktnochig, eber schmal und hager, hat eine edige Stirn, ein kleines, bartes Rinn, abstebende Ohren, schwarze, eng zusammengewachsene Brauen über braunen Augen. Der Mund ift breit, hat aber schmale Lippen; wenn diese geschlossen sind, läuft der Mund wie ein schmaler fester Strich von Wange zu Wange, lacht er, so bohren sich zwei Grübchen in diese.

So — und als der Christen mir aufsiel, sah er mich an. Das war, wie gesagt, nachdem ich ihm schon weiß Gott wie manchmal vorher begegnet war. Er sah mich an und ich ihn, sein Blick wich dem meinen nicht auß; eine scharfe Falte saß in seiner Stirn und in seinen dunkelbraunen Augen war ein Licht, das sast stach. Als er vorüber war, mußte ich lachen. Der Zub hatte keinen Laut von sich gegeben, auch nicht gegrüßt, natürlich nicht, und doch war es, als hätte er mir ins Gesicht das Wort geworfen: "Was gaffst denn so, du? Sast, dent' ich, schon mehr Menschen gesehen als mich." Vielleicht war es darum, daß ich auf ihn aufmerksam wurde.

Alls ich ihn wieder sah, war es an einem Rebeltag. Ich stieg über einen breiten Bergrücken, einen Weg, wo wenige geben; das sind immer die besten. Bu feben war nichts als der herbe Boden, bald furzes Gras, bald nackter Fels, bald harte Granitsplitter und weißer Sand. Die Rebel bingen ftill. ohne Bewegung über alles, was rings fich auftürmte, herab, hielten den Wildbach versteckt, der in der Tiefe donnerte und den dunkeln Wald, der über dem Abhang ftand. Rings war eine graue, fast furchterregende Rube und Düfterkeit. Aber die Luft war kühl und durch die Glieder rann es einem wie neue Rraft. Da klang ein dumpfer Sornton aus der Söhe herab, langgezogen und ftark; es war sonderbar, welche sieghafte Macht in dem unmelobischen, fast murrenden Con lag, der die Nebel überwand, die alles verhüllten und banden, der aus ihnen hervorbrach mit einer rauben Gewalt, die

gleichsam stiernackig und mit langsamer Wucht überstampft, was ihr im Wege ift. Der Con feste nur so lange aus, als ein Mensch, um tief Atem zu bolen, braucht, dann bob er von neuem an, und je höher ich stieg, defto näher scholl er. Dann stand über mir auf einem Felsblock der Chriften mit einem Rubhorn. Der Nebel tat sich just so viel auf, daß ich ihn fah, und er wie in einem grauen Bewölbe ftand. Das eine Bein war ein wenig vorgesett, ber nackte Suß stemmte sich fest auf den Felskopf, beide Sande hielten das Sorn, fo blies der Bub mächtig, und daß feine Backen zum Platen gefüllt waren, hinein und sah mich nicht kommen. Ich blieb stehen. Da klingelte es in den Nebeln, da und dort, scharf und kurz. Nun wußte ich, daß der Chriften, der Geißbub, seine Serde lockte. Das Läuten der Schellen stand in feltsamem Einklang zu der Magerkeit der Tiere, es war ein dürrer, kurzer Eon; ohne daß man fie fah, ließ fich jeder Sprung, ben die einzelne Ziege tat, verfolgen. Dann tauchten fie aus 'der grauen Nacht, weiß, scheckig, dunkel, und strichen dem Fels zu, wo der Christen stand. Es war, als ob der sie am Faden heranzöge. Er feste das Sorn ab und musterte die Serde. Alls einzelne Tiere zu lange faumten, fluchte er eins, griff wieder zum Sorn und ffieß hinein, zornig, berrisch dieses Mal. Langsam kamen die Nachzügler gestrichen. Da ftieg er vom Stein und sette fich an die Spite des Zuges. Wie weiland der Rattenfänger von Sameln vor dem Rattenheer, zog er por seiner Serde einher. Als er an mir vorüberkam. grinfte er und griff an den Sutrand; er batte ge-358

merkt, daß ich ihn beobachtet hatte. Dann zogen sie weiter, in der Art aber, wie der Bub Serr war über die Serde und gewissermaßen Serr über die Nebel, die ihn nicht kümmerten, über den gehässigen rauhen Sang, den er mit nacktem Fuß beschritt, lag es wie Freiheit und Kraft, lag etwas, das mich packte.

Einige Tage danach ging ich durch die Dorfgasse, bie schmale, sandige, mit den Solzbütten zu beiben Seiten, die fie wie Rnöpfe das Rleid in spärlichen Reihen faumen, als ob immer wieder ein paar zwischenhinein ausgefallen wären. Die rauchschwarzen Türen standen offen, denn es war Abend und Sonntag und warm; auf den grauen zertretenen Schwellen lag das milde Gold der versinkenden Sonne. Die von Ober-Ebmeten hockten und standen vor diesen Türen und ließen mich Spiegruten laufen. meisten boten ein turges, zogerndes "Sag", einzelne drehten sich ab und traten ins Innere. Was foll einer grüßen, wenn er sich die Mühe ersparen kann! Beim "Plutten", dem Chrifteli feinem Bater, war die ganze Familie in der Tur beifammen. Die Urnoldin, das kleine, krummbeinige runde Weib mit bem freundlichen Gesicht, faß auf einem Stuhl und hielt das Jüngste auf dem Schoß. Der Urnold, der Vater, der den schönen Uebernamen der "Plutt" trug, lebnte bemdärmelig an der Sausmauer und rauchte aus der Stummelpfeife. Er war lang und hager, hatte ein blatternarbiges, bleiches, verbungertes Gesicht und einen turzen, just nur an die Mundecken reichenden rauben schwarzen Schnurrbart. Sein Ropfhaar war spärlich und an den breiten Schädel

gepappt; dem Allois Arnold fah die Armut aus den tiefliegenden Augen. Neben ihm hockte sein Aeltester, hager wie der Bater, mit einem Gesicht von kranker Farbe. Der Chriften und seine Schwester, die Broni, batten ihren Sit auf einem Baumstamm, der von der letten Solzteilung her noch vor der Sütte lag. Zwischen dem Josep, dem Aeltesten, und der Broni fehlte noch ein Bub, der war auswärts, war unten in Obersee in Dienst. Die Vroni war ein geradegewachsenes siebzehnjähriges Ding mit einem unschönen gelben Gesicht, kohlschwarzem Saar und denselben dunkelbraunen klugen Augen wie der Christen sie hatte. Der, der Beigbub, beliebte sich unsrer Bekanntschaft zu erinnern, als ich daherkam. Er lachte, griff an den Ropf, wo der Sut diesmal nicht faß, und fagte ein "Sag!" — "Sag!" grüßten die andern. Mit der Alten ging die Freundlichkeit burch. "So wollt Ihr eben noch ein wenig laufen," meinte fie. Aus der Verlegenheitsfrage wuchs ein mühsames Gespräch, weil ich stebenblieb. Der Urnold, die Vroni und der Christen nahmen nicht baran teil, nur der Nichtsnut, der Josep, war gesprächig und die Arnoldin.

"Sind sie schon daheim, die Geißen?" fragte ich. Der Christeli hielt den Kopf in beiden Sänden, stieß die Backen in die Söhe und schwieg. Statt seiner antwortete die Mutter: "Nein, es hat ein andrer ausgetrieben beute."

"Der da will fort morgen, der Bub," winkte der Josep über die Schulter nach dem Christen hin. "Fort?" fragte ich.

"Ja, eben," wand die Arnoldin mühsam eine

Erklärung auf. "Wißt 3hr, einen Bruder hat er

jest halt da unten in Oberfee."

Aus den Mitteilungen, die dann abwechselnd die Frau und der Bursche gaben und die von ihren Lippen knack, knack, wie abgebrochen, fielen, war zu entnehmen, daß es dem Bruder, der als Mefferputer in einem großen Gasthof war, gut ging, und daß er geschrieben hatte, der Christen möge kommen, er habe eine Stelle als Laufbursche für ihn im gleichen Saufe.

"Gehft gern?" fragte ich den Bub.

"Se ja," fagte er, "einmal feben kann man ja, wie es da ist!"

"Verdienen tann einer halt," meinte die Frau; "hier verdient einer ja nichts, und das tut er."

"So, fo," fagte ich. "Eben ja," fagte die Arnoldin.

Damit schlief das Gespräch so langsam wieder ein, wie es angehoben hatte, und ich ging weiter.

Um nächsten Tage war ich Zeuge, wie ber Chriften in Ebmeten abfuhr. Weil ich diese feltfame Reise mit ansah und von des Buben redseliger Mutter erfuhr, was nachher geschah, auch den kleinen krummbeinigen Christeli allezeit so vor meinem inneren Auge habe, als stünde das Ronterfei seiner erhabenen Versönlichkeit richtig auf irgendeine der Platten meines Innern eingeäßt, muß ich das hier ausführlich erzählen.

Der Chriften tam um sieben Uhr in der Frühe vom Weiler Oberebmeten ins Sauptdorf heruntergestiegen. Das ift eine halbe Tagreise; die von Oberebmeten wohnen hinter dem Wald, halb am

Simmel oben; die Murmeltiere hören fie pfeifen, aber die Lokomotive nicht, darum stehen sie in der Einsteighalle von Ebmeten, wenn der Weg fie einmal aus ihrem Talwinkel berausführt, immer mit weitaesverrten Augen und Mäulern so angedonnert ba, daß man sie vor lauter Mitleid gern haben muß. Der Chriften tam auf der breiten, fauberen Strafe daher, die zum Bahnhof führt. Er war im Sonntagsstaat; ich sah ihn zum erstenmal so herausgeputt. Einen neuen Sut hatte er an, der noch vor Schwärze glänzte, und den man sich noch nicht einmal in der ganzen Farbenvergangenheit des Werktagsbutes vorstellen konnte, zu der er doch einst hinabsinken mußte. Sein Anzug war ein bisichen warm für die Jahreszeit, aus schwerem grauem, kurzhaarigem Schafwollftoff mit Birschhornknöpfen. Von den Sofen bingen teine Fransen; aber turz waren sie auch und ließen zwischen den derben, start eingefetteten Schuhen den grauen, geftrickten Strumpf feben. Das Geficht bes Christeli war so gelbbraun und so frisch wie immer, vielleicht noch frischer als sonst. Es war, als sei das schwarze Saar an den Schläfen noch feucht, die Ohrläppchen und der Zipfel der starken, festen Nase waren rot, just als trockne das talte Waschwasser erst in den Tälchen des Gesichts. In der Sand trug der Chriften einen grauen Sandkoffer. Der hatte früher den zwei Brüdern gedient, mann fie zum Militär einrückten, war deshalb nicht mehr gerade neu, auch nicht mehr ganz diebssicher, weshalb dem Schloß zur Unterstützung ein alter faseriger Strick um den Rofferbauch gewunden war.

Je näher der Chriften dem Bahnhof tam, defto

mehr veränderten sich seine Züge, die anfänglich hell gewesen waren wie der Simmel, der ihm mit seiner schönften Sonne aus dem Beimattal zündete. Es war, als ziehe sich Linie um Linie des Gesichtes straff, die braunen Augen, die vorher von Lehne zu Lehne, von Sutte zu Sutte die Frage geblist hatten: "Seht ihr mich, wie ich ausziehe?" wurden ruhig, schauten geradeaus, mit einer Art Starrheit, als ware ihr Blick an ein Ziel genagelt, dem der Chriften fabengerade zugeleitet werde. Wenn ihm Leute begegneten, grüßte er nicht. Er stapste nur fürbaß, etwas wie Jorn im Gesicht, als lägen hundert Sindernisse zwischen ihm und dem Jahnhof und müßte er sie mit dem zornigen Gesicht hinwegschrecken. Was brauchten Leute ihn anzusehen? Es faben ibn aber gang viele an. Und er mertte, wie fie lächelten. Eine dunne Rote troch in feine hageren Wangen, und feine Schritte wurden größer. Dann tauchte er in die Menge ber Reisenden unter, die fich in den Gangen des Bahnhofs brangte. 3ch sah ihn nachher daraus auftauchen, als er, seine Fahrkarte in der Sand, die Einsteigehalle betrat. Seine Züge hatten jest einen ganz harten Schnitt. Es war, als fabe man ibn fich felber zusprechen: Hindurch mußt, Chriften, und wenn es das Leben kostet! So stieg er in den Wagen dritter Rlasse, schob den Sandkoffer unter die erste Bank gleich an der Türe und setzte sich. Rings um ihn füllten sich die Pläße, Stimmen schwirrten, in allen Sprachen suhren Worte und Rufe hin und wider, der Christen saß wie ein Seld in dem Getriebe und zuckte nicht, obwohl ihm beiß und kalt war unter all bem Fremdvolk, aber er sprach auch nicht. Alls seine Nachbarin, eine dicke redselige Deutsche, die mit drei Töchtern reiste und mit diesen des Christelis nächste Umgebung bildete, ihn fragte: "Nun, und wo willst du hin, allein, Rleiner?" drehte er nur den Kopf nach dem Fenster und sagte kein Wort. Die Frau lachte laut auf darüber nachher. Dann psiff der Zug und fuhr ab.

Als der Arnold-Christen in Obersee ankam, mag er aus dem Gewühl der Reisenden, das da, in der Fremdenstadt, noch zehnmal größer ist als oben in Ebmeten, wiederum aufgetaucht sein wie ein ftachliges Sonderwesen, das fich dem übrigen Volk nicht mischt, sondern geradeaus seine besondere Straße geht. Der graue ftrickummundene Sandkoffer und der Christeli standen nachher hinter dem prachtvollen Bahnhofgebäude, auf dem weiten Plat, wo die Omnibuffe der Gafthöfe, eine ganze Serde, die ankommenden Reisenden verschlangen. Der Christen und der Roffer standen etwas abseits, gerade noch nahe genug, daß der Bub das goldene "Sotel Schweizerhof" auf dem größten und ihm nächsten Sotelwagen lesen konnte. Der "Schweizerhof" mar dem Chriften fein Reifeziel. Es fiel ihm ein, daß ber beste Weg, in der großen, unbekannten Stadt ben Gafthof zu finden, der wäre, mit dem Wagen dort, der voller Reisenden war und auf den sie jest mächtige Roffer luden, hinzufahren. Er nahm feine Rleiderherberge auf und tat einen Schritt. Da fiel der Blick des uniformierten Portiers auf ihn, flüchtig, spöttisch, so wie man eine dicke verächtliche Fliege ansieht. Der Chriften ftellte ben 364

Roffer wieder nieder und drehte sich ab. Einen Augenblick später machte er sich zu Fuß auf den Weg. Iwei Straßen und eine Brücke leiteten vom Bahnhof hinweg. Er wählte die Brücke. Und weil in diesem Augenblick der Omnibus heranrollte, auf dessen Türbrett, das eine Bein in der Luft schlenkernd, der goldgefäumte Portier stand, hob der Bub, einem plößlichen Impuls folgend, zu laufen an und trottete im Sturmschritt dem Rasselfasten nach, den Sandkoffer in der Sand. Es war ein Bild, das befremdlich in die Straßen der Stadt sich fügte, so daß die Menschen stillstanden, lachten, mit Fingern wiesen und ein allgemeines Aufsehen entstand.

Die Fahrt des Hotelwagens und der Eillauf des Christen dauerten nicht lang. Das Sotel Schweizerhof stand breit, stolz, groß und vornehm über der Strafe, so daß diese einzig es von dem blauen, meiten See trennte. Auf der Straße hielt der Chriften an, fah eine Weile zu wie die Reisenden drüben aus dem Wagen fliegen, bas Bepack ab. aeladen wurde und der Eingang des Gasthofs sich mit Menschen füllte. Dann biß er die Zähne zufammen und schritt hinüber. Gerade ebe er die weite, von Marmorfäulen getragene Salle betrat, die selbst noch schöner war als droben in Ebmeten die neue Rirche, tat er einen Blick rückwärts und ins Freie hinaus. Ueber der weißen Straße laa die Sonne, aber leuchtender und herrlicher lag fie über dem stillen, wie von leisem Altem gehobenen See. Der schien nach Süden kein Ende zu haben. Weit dehnte fich das leuchtende Blau. Aber, ja,

ganz fern baute es sich auf wie aus blauen Dünsten steigend, dunkel am Fuß, weiß in der Söhe, hoch wie Mauern, schlank und zackig wie Türme, und ferne und heimlich schimmernd — Berge. Dem Christen gab es einen Stich, als wäre ihm ein Messer in die Seite gefahren, gerade als er den schweren Schuh zum erstenmal auf den Steinplattenboden des Hoteleingangs seste. Er nahm mit dem letzten Blick die heimatlichen Berge mit in das Haus, das er betrat.

Drinnen schien niemand weder Zeit noch acht für ibn zu baben. Eine ganze Anzahl Menschen ftanden noch herum; foeben angekommene Fremde, die in allen Sprachen durcheinander welschten, der Portier in der Goldtreffenuniform, ein andrer noch vornehmerer in langem Treffenrock, ein paar Rellner, die bin und ber schwirrten wie Fliegen und den Frack wie eine Fabne hinter fich herweben ließen; endlich ein ganz hoher unter den hohen Menschen, den Inlinder in der Sand, in schwarzem Gehrock und weißer Weste. Eine fremde, erregte, vielschwaßende Frau sprach den letteren mit "Berr Direktor" an. Der Direktor hielt einen Zettel in ber Sand, von dem er Nummern ablas, worauf, wie der Chriften deutlich fah, die fremden Reisenden in einen Rasten gesperrt wurden, der mit ihnen plötslich in die Söhe fuhr. Un diesem Rasten stand ein Bub, wie er felber einer war, jeffes, nur gang anders, auch in eine Uniform gesteckt und geschniegelt und städtisch! Er entdectte ihn, den Christen, zuerst und stieß den Mann im langen Tressenrock an, als er eben wieder die Rastentur hinter zwei Reisenden 366

schloß, so daß dieser auf Christen aufmerksam wurde. Der kam kurz darauf mit zwei großen Schritten herübergestiegen. "Was willst denn du?" fragte er mit nur halblauter heftiger Stimme und einer Entrüftung im Con, als hätte der Christeli ihm vorher die Zunge gezeigt. Der schluckte einmal; einen aroßen Klumpen Jorn und Tränen schluckte er binunter. Dann murrte er: "Zum Bruder will ich, zum Arnold aus Ober-Chmeten, der hier ift." Da schob ihn der andre durch eine ziemlich verborgene Tür in der Nähe aus der hellen Salle in die Dunkelheit eines engen Ganges. "Bean," rief er ba mit gedämpfter Stimme in irgendeine Tiefe binab, "ber Jean foll tommen." Dann drehte er fich ab und ging davon. Der Chriften ftand jest nicht nur allein, sondern auch in der Nacht des Flurs völlig blind da. Aber nicht lang. Schritte kamen über eine steinerne Treppe aus jener Tiefe berauf, in die der Betrefte hinabgeschrien hatte. Auf einmal knackste etwas und der Blig eines Lichtes sprang so jah von der Decke herab, daß der Bub gang dumm daftand, als hatte ihn ein wirklicher Blit geschlagen, und es hatte boch nur einer eine elektrische Lampe angezündet.

"Bift du's?" fragte dieser eine den Christen und war sein Bruder, der Sans, den er jest ein Jahr nicht mehr gesehen und den er kaum mehr erkannt hätte, wenn nicht in der Stimme und Sprache doch noch die Bergrauheit geklungen hätte. Sonst hatte der Sans nicht mehr viel Beimisches an sich. Die Ohren standen ihm noch vom Ropf wie ehedem, aber das Gesicht war so — so glatt, wie die Stadt-

gesichter sind und — und eine grüne Schürze trug er, eine Weste mit schwarz glänzenden Aermeln dazu, sauber sah er aus.

"Bist du's?" sagte der Sans.

"Tag," gab der Christeli zurück. Er streckte dem Bruder die Sand hin; ihre Finger berührten sich kurz, trocken, wie scheu, wie sie sich in den Vergen grüßen.

"Romm," sagte dann der ältere und stieg über enge gewundene Steintreppen dem Christen voran, immer höher; der Geißbub war schon auf manchen Berg gestiegen, so hoch glaubte er in seinem Leben

nie gekommen zu fein.

Endlich hatte die berghaft hohe Treppe ein Ende und mündete in einen Gang, der unterm Dach lag; weißgetünchte Sparren waren hoch an der Decke erkennbar. Auf den Gang führte eine Menge Türen, von denen der Sans eine auftat. "Da schlafen wir," sagte er, "der Rüfer schläft auch da und der Liftbub." Was das für zwei waren, wunderte den Christen nicht, weil ihm der Ropf schon dumpf war und nichts Neues mehr darin Raum hatte.

"Zieh das Sonntagsgewand aus," befahl jest der Hans, "dann kommst herunter, über die Treppe hinab in die Puskammer, wirst es schon

finden."

Er stand schon wieder in der Tür, als er das sagte. "Wie geht es daheim?" fragte er aber doch noch.

"Gesund sind sie," sagte der Christen. Dabei sah er den Bruder mit einem versahrenen Blick an, sah gar nicht den, sondern irgendwie durch denselben 368

hindurch in blaue, dunftumsponnene Ferne. Da ragten sie auf — Berge — Berge.

"Mach, eil dich," fagte der Sans.

"Ja," gab der Chriften mechanisch zurück. Aber als der andre schon hinaus war und die Tür geschlossen hatte, stand er noch immer und sab ins Leere und sah fern verschleiert — bas — was er von der Straße in die Gasthofhalle tretend mit in das Saus hereingenommen hatte. Er mußte sich einen Stoß geben, daß er davon loskam. Nachher tat er seinen Sandkoffer auf und zog sich um. Das dauerte nicht lang; denn eine Unruhe trieb ihn, zu erfahren, was in diesem großen, fremden Saus, in dem einer nicht Luft hatte zu atmen, weiter werden würde. Er verließ die Rammer und suchte die dunkle Treppe, fand sie auch und ftieg hinab. Seine schweren Schuhe klapperten auf den Steinstufen. Er ftieg hinab und hinab und gab sich Mühe, die eignen Tritte zu dämpfen, deren Schwere ihm zum erstenmal in seinem Leben auffiel. Endlich fing es an heller zu werden — ein Lichtstreifen stach aus irgendeiner Tiefe herauf. — Das dunkle Blut trat ibm in die braunen Backen, als er kurz darauf vor der Tür eines großen, lauten Raumes anlangte, von dem, so unerfahren er war, er doch wußte, daß er eine Rüche war. Zwei mächtige Serde mit glänzendem Rupfergeschirr standen in der Mitte, und an die zwölf Röche in weißen Jacken. Schurzen und Rappen fuhren bin und ber. Eine Menge andrer Leute ging ab und zu, es war ein Lärm, Raffeln, Klirren, Klappern, Schwaßen, Schelten, Lachen, daß einem der Ropf davon brummte. Und in der hellen Tür stand der Christeli wie aus einer andern Welt hergeregnet, unbeholfen, klein und klozig, rauh und eckig, wie ein rechter Stein, der sich denen da, dem Rüchenvolk, in den Weg gewälzt. Inzwischen kam von hinten der Sans Arnold über den Geißbub. Woher der aufgetaucht war, wußte der Christen nicht; der Teufel mochte sich da unten in dem Gewirr von Gängen zurechtsinden!

"Romm doch!" sagte der Sans ärgerlich. Da ging der Christen dem Bruder nach, aber er sah nicht, wohin ihn der brachte. Sie standen gleich darauf an einer andern Tür, die zu einem kleineren, allerlei Maschinenzeug haltenden Raum führte. Der Christen sah, daß das dem Sans sein Reich sein mußte, also auch seines. Er staunte die Maschinen an, von denen eine ein Rad war, in dem Messer steckten. Als er das eine Zeitlang betrachtet hatte, war es auf einmal verschwunden und statt seiner war Dunst und Nebel und fernes Gebirg, und er starrte hinüber und dachte: "Sest laufst dann, wieder heim laufst!" Eine lange Weile merkte er nicht, daß der Sans auf einem Tisch saß und auf ihn einredete, ihm gute Lehren gab, ihn soppte und schmälte zugleich, weil er so dumm sei.

"Morgen mußt zum Serrn!"

Erst dieses Wort sing Christens Ohr auf. Er suhr herum. "So, zum Herrn, zu dem, dem der Schweizerhof gehört?" fragte er.

"Ja, da wirft eingeschrieben. Eine Predigt bekommst auch, wie dich zu halten und was zu tun hast! Stell dich dann nicht so dumm! Sagst auch ja zu allem, hast gehört, nachher kannst 370

immer tun wie du willst, und ich will dich schon weisen."

Der Christen sah den Hans an. Der tat, als ob er etwas gelte in dem großen Haus, war nicht scheu und langsam, wie doch jeder in Ober-Ebmeten, war — war kein rechter Ebmeter mehr! Der Christen würde das vielleicht laut herausgesagt haben, aber der andre stieg eben von seinem Tisch, weil eine Glocke tönte, und sagte: "Zum Essen läutet's.

Romm, du! Wirst wohl mögen!"

So trotteten sie zusammen nach der großen heißen hellen Rüche zurück und durch diese hindurch nach einem Nebenraum, wo zwei große Tische und eine Serde Brettstühle standen. Um die Tische berum faß ein ganzes Volk, Männer und Frauenzimmer, fürnehme und weniger fürnehme, geschniegelte und schlichtere, nur bäurisch wie der Christeli war keins. Aber sie schwatten und affen hastig, und beides mit unheimlicher Fertigkeit. Der eine Tisch schien der adligere zu sein; es war nicht der, an bem sie selber, der Sans und der Chriften, sich jest niederließen. Un feinem einen Ende faß ein Berr mit einer weißen Weste und einem hochtrabenden Wefen, dann ein Rellner mit einem Bürgermeifterbauch und einem großen Schnurrbart und ein nicht mehr ganz junges Fräulein mit einer weißen Schurze und einem Schlüffelbund am Gürtel. "Der Sefretar, der Oberkellner und die Saushälterin," erklärte der Sans, weil er fab, daß der Chriften hinüberstarrte. Bu jenen trat jest einer von den Röchen, ein großer dicker Mann mit einem fetten Gesicht und fetten Fingern. Der Chriften hatte gesehen, daß der in der Rüche nichts tat, sondern nur befahl, daß er also wohl eine Art Rochoberst sein mußte. Zest aber trug er eine große gedeckte Schüssel und stellte sie eigenhändig vor die drei wichtigen Persönlichkeiten hin, die der Sans vorhin benannt hatte. Diese schlugen darüber ein Sallo auf, drückten dem Rüchenmenschen die Sand und nannten ihn mit allen schönen Namen.

"Alle Augenblicke steckt er benen etwas Besonderes zu," murrte der Hand dem Christen ins Ohr, "wir andern müssen fressen, was auf den Tisch kommt."

Das schien aber dem Christen nicht zutreffend; denn ein Rellner, der eben eine Platte mit Sühnerbraten in die Rüche gebracht hatte, kam gar nicht erst an den Tisch herüber, sondern griff mit fünf Fingern in seine Platte, nahm und nagte, was und soviel ihm beliebte, in einer andern Ecke aber stand ein Mädchen und schlang von einem kunstvollen Bau einer süßen Speise hastig so viel hinunter, als für sechs gewöhnliche Menschen genügt hätte.

Und das ganze Treiben war fremd, unschön; wider den Strich ging es einem. Der Christen war baff. Er nahm mechanisch ein Stück Fleisch aus einer Schüssel, die ihm einer hinbot, aber die Augen hatten so viel zu tun, daß der Mund nicht auf seine Rechnung kam. Jeht stieß eines der Frauenzimmer einen kleinen Schrei aus und ein allgemeines Gelächter entstand, weil der Person ihr Nachbar, der Goldtressenportier, sie geküßt hatte. Darauf kreischte eine andre, weil einer der Röche sie in den Alrm kniff, dann schimpste hier einer, und dort 372

schüttelte ein andrer sich vor Lachen, und dann warf der Oberkoch einem seiner Sandlanger eine Pfanne nach, weiß der Simmel warum. Der Christen saß und hatte keinen Altem. Reine Luft war in dem Rüchenloch und unter den Menschen allen, und keine Stille war da und — und —

Sa — jest war alles versunken, der Wirrwarr der effenden und schnatternden Gasthofsangestellten und die Küche und die Wände und — Nebel war und ein Weg — hinauf — hinauf zwischen Lehnen und Felsen — heim!

Der Christen stand auf; er hatte noch keinen

Biffen angerührt.

"Was willst benn? If boch einmal," sagte der Sans. Der Bub gab keine Antwort. Er ging zwischen den Tischen hindurch auf seinen schweren klappernden Schuhen unbeholfen, aber störrisch.

"Wo willst denn hin, du?" rief der Sans ihm nach. Die am Tisch lachten. Alls der Christen immer weiter ging, nicht Antwort gab und sich nicht umsah, wieherten sie. Aber der Bub trat in die Rüche und ging zur Tür hinaus.

Alls der Sans nach einer Weile oben in der Rammer ihn suchte, lag er im Bett und tat, als schliefe er. Bart, bachte jener, morgen will ich

dich brillen.

Am andern Morgen rüttelte er den Christen frühzeitig aus dem Schlaf. "Du, mach, daß fertig wirst, wir müssen früh an die Arbeit hier, tu nicht so faul, beim Sid!"

Der Christen war in Ober-Ebmeten mit der Sonne aufgewesen; von Langschlafen hatte er nie

etwas gewußt. Best aber murrte er, drehte und dehnte sich, während der andre in die Rleider fuhr und schimpfte. Der Rleine brachte es auch fertig, erst mit einem Bein aus dem Bett zu sein, als ihre beiden Schlafgenoffen schon aus der Tur waren, und der Sans, der ihm im Jorn die Bettbecke meggeriffen hatte, mit einem: "Dem Vater will ich es berichten, was du für ein stieriger bist, ein Solzkopf, ein beseffener!" das Zimmer verließ. Dann aber ging es wunderbar schnell, daß der Christen auf einmal geschuht und gewandet im Eingang zur Dutsttube des Bruders stand. Nicht nur geschuht und gewandet, auch den neuen schwarzen Filzhut hatte er auf, und den Sandkoffer trug er in der Sand. Er stellte den letteren fest auf den Boden, so daß der Sans, ber emfig baran war, einen Stiefel glänzend zu reiben, sich umsah und dann so wie angedonnert dastand, daß trot seiner verfeinerten Basthoftleidung plöklich der Ober-Ebmeter wieder an ihm erkennbar war, der ob etwas Neuem Maul und Augen aufreift. Er glich jest auch dem Christeli wieder, und aufs Haar.

"Ich gehe dann wieder heim!" sagte der. "Was?"

Der Schuh flog auf die Putbank. Mit der Bürste kam der Sans auf den Christen los. "Meinst, ich lass" mich für das ansehen? Eine Stelle habe ich dir besorgt hier, jett willst fortlaufen und ihn zum Narren halten, den Serrn! Meinst — meinst, das lass" ich mir nachsagen! Willst den Roffer hinauftragen oder nicht und" — er hob drohend die Bürste.

"Blas mir," sagte der Christeli. Sein braunes Gesicht sah aus wie gegossen, Zug um Zug ganz straff und fest. Die braunen Lugen leuchteten in einem kriegerischen Zorn. In diesem Lugenblick kamen schwere, knarrende Schritte den Steinbodenslur entlang, der Goldtressenportier! Er blieb stehen. "Was ist denn?" fragte er.

"Er will fortlaufen," fagte der Sans, der fo

wild war, daß er fast flennte.

"Dreckbub, du," fagte der mit den Goldtressen. "Willst wohl an die Arbeit gehen, oder —" drohte er dann und streckte den Arm auß, als ob er den Christen schütteln wollte. Der bückte sich, entwischte und stellte sich wieder, ein paar Schritte entsernt, den Handtosser seist dand. "Blaß mir, du," sagte er. Damit zündete er mit einem braunen Blis auß seinen Augen furchtloß in die deß Tressenmanneß. Im nächsten Augenblick stürmte er davon. Fast durch Jufall fand er den Weg gleich in die Vorhalle, wo die Säulen standen und alleß Pracht und Reichtum war. Hier rannte er gegen den sein schwarz gekleideten zylindertragenden Herrn, den Direktor.

"Wo willst denn du hin?" fragte der.

"Blas mir," schrie der Christen zum drittenmal und schwang den Sandkosser, daß er selber nur so flog. Dann stürmte er aus der großen, weit offenen Tür auf die Straße, sah nichts mehr, hörte nichts mehr, merkte nur plößlich, daß er Luft hatte, freie, morgendliche Luft. Da jauchzte er, gellend und jäh: "Inhuhuhui."

Die Straße war noch still, die wenigen Vorüber-

gehenden aber blieben stehen, starrten ihn an, lachten,
— einer schimpfte: "Auch ein guter, scheint er, der Lausbub da."

Alber in der Ferne, weit über dem nebelverhangenen See schimmerte es weiß und wie rosig übergossen, als brenne ein Licht verborgen hinter Schleiern und werfe seinen Schein auf Schnee fern — fern! — Das waren die Berge!

Ich habe das Ruhhorn gehört, in das der Geiß-Christeli stieß, als er von seiner Talreise heimkam. Ich weiß nicht, welche Macht in dem Brüllen des Sorns gelegen hat, wenn der Uristier der Alten hineinstieß in Rampf und Sieg! Aber — aber, mir scheint — der kann auch nicht mächtiger hineingeblasen haben als jest der Christeli. In dem Sornton war Brüllen und Jauchzen und Schmettern, man fühlte, wie dem, der hineinstieß, die Brust schwoll, ja man zagte fast: wird sie ihm nicht springen!

Und — irgendwie — an dem Geißbub, dem krummbeinigen, braunen, dem Alltagbub, dem einer hundertmal begegnen kann, ehe er ihm einmal auffällt, ift seitdem etwas! Etwas Großes ist auf einmal an ihm.

In den Bergen haust das arme Volk. Da hocken die Vauern unter den Lawinen, und wenn diese kommen und Gaden und Säuser zerschmettern, stehen jene und starren, und nachher stellen sie Säuser und Gaden wieder hin, wo die zerstörten gestanden, zäh, weil — es nur einen Seimatboden gibt. Da hocken Vauern und hungern und sehen weiter unten im Tal die Leute auswandern, die arm sind wie sie, 376

und anderwärts ein leichteres Brot suchen, sehen es und bleiben sißen, weil — weil es nur einen Seimatboden gibt! Ihrer einer ist der Bub, der Christen. Seim ist er gekommen, weil er nicht abtrünnig werden kann, und es ist etwas Großes um einen, der nicht abtrünnig wird in dieser Zeit, da die Geschmeidigen und Feinen so zahllos sind, die sich bücken und winden und sich sinden, und denen die Welt gehört!

## Wie der Huber-Dres zu Ehren kam!

## Erstes Rapitel

Ein Mensch wie der Huber-Dres ist nicht alle Tage da. Es kommt auch nicht oft vor, daß ein Dorf so schwer einen Sotengraber findet wie Wiggen. In dem Nest am großen Loch aber, durch das die Eisenbahn aus dem deutschen Ranton in den welschen hinüberraffelt, wollte sich keiner finden, ber den paar Menschen, die im Jahr sich zum großen Schlaf streckten, zur letten Bettstatt half. Darum machten die Wiggener vor ungefähr zwanzig Jahren den Suber-Dreg, den Tunnelwärter, in der Bemeindeversammlung zum Friedhofgärtner, ohne daß er sich irgend um das Umt bemüht hätte, vielleicht, weil er der einzige war, von dem sie annehmen durften, daß er es nicht ablehnen würde. Suber-Dres war nämlich wegen seiner Gutmütigkeit im ganzen Sal bekannt. Biele Leute lachten über ibn, faben ibn für einen dummen Rerl an, mit dem einer machen konnte, was er wollte; wenige nur. bie in der Welt nicht nur gafften, sondern über das Besehene nachdachten, blickten sonderbar ernsthaft auf ihn und meinten in seiner Gutmütigkeit etwas Feierliches zu feben, etwas, vor dem man gleichsam in Gedanken den Sut abnehmen mußte. Der Dres 378

lehnte das Almt nicht ab, nahm es aber auch nicht eigentlich an. Alls nach seiner Wahl die Wiggener merkten, daß er Lust hatte, ihnen abzusagen, kamen sie zu ihm, schilderten ihm ihre Not, ihre Totengräbernot, und sesten ihm mit Vitten zu, bis er ihnen versprach, so lange die Gräber für sie auszuwerfen, bis sich ein andrer Mensch gemeldet haben würde. Darauf schrieben sie geraume Zeit Jahr für Jahr die Stelle aus, nie aber bewarb sich einer um den karg besoldeten Posten, und der Dres amtete stillschweigend weiter. Allmählich vergaßen die Wiggener das Alusschreiben und der Dres das Albsagen, ja, es würde den letzteren wohl sauer angekommen sein, das Almt zu lassen, für das allmählich eine eigentümliche Liebe ihn erfaßt hatte.

Der Dres wohnt am großen Tunnel, dicht neben bem schweren, schwarzen Eingangsportal. Da steht ein zweistöckiges schindelbedecktes Saus ohne Fensterladen. Der erste Stock hat verrammelte Türen und Fenster und besteht aus einem einzigen Raum, der während des Tunnelbaus als Magazin gedient hat; im zweiten Stock wohnen der Dres und seine Enkelin. die Martha. Wenn die beiden aber in einem wirklichen Schlot ihre Statt aufgeschlagen hätten, so würden sie kaum an einem schwärzeren, stickigeren Orte hausen. Das Saus ist verraucht wie ein alter. alter Pfeifenkopf. Der Ruß sitt in allen Poren der Mauern, lieat über den schadhaften Schindeln und klebt an den Fenstern, die eine eigne matte Bleifarbe haben. Und diese Fenster kann der Dres kaum je öffnen, weil der große Tunnel raucht und raucht und raucht, und weil der Qualm immer und immer über

bas schwarze, öde Gebäude zieht. Da hat der Alte also keine beneidenswerte Wohnstatt. Aber auch nach binten bat er keinen freundlichen Auslug. Rings um fein Saus steben die Ruinen einer Unzahl andrer Gebäude, die zur großen Bahnbauzeit benuft murden und jest zerfallen, und dicht hinter benen fteigt der dunkle, fteintrummmerbefate Berg an und nimmt die Sonne von den zerfallenen Bauten und vom Saus des Tunnelwärters, hebt aber das schöne, klare Saupt so hoch in den Simmel, daß der Dres nicht einmal Die Genugtuung bat, aus einer feiner Stuben wenigftens das Licht fern auf dem hoben Berge feben zu tonnen. Weiß einer aber nun, warum dem Dres fein zweites, fein Totengraberamt, lieb geworden ift? So schwer ift das Rätsel nicht! Sat nicht der Städter, der in enger Gaffe wohnt, feinen Barten vor dem Stadtbann lieb? Wie diefem, wenn er um Feierabend oder Sonntags hinausgeht, zwischen seinen Beeten zu wandeln und friedlich unter feinen Bäumen zu raften, ift dem Dres zumute, wenn er den Friedhof beforgt. Zu feinem Garten ist ihm allgemach ber Gottesacker geworden. Darum gabe er ihn auch schwer wieder her. So rußig und dunkel sein Wohnhaus ift, fo hell und frei ift diefer fein Barten. Er liegt etwas außerhalb des Dorfes im grünen Wiggental. Matten und Lehnen ringsum und inmitten der ummauerte Totenhof! Eine große, andächtige Stille in dem Cal, durch das fein Wagen rollt, feine Stadtvolksmenge brangt, nur der wortkarge Bauer einzeln und schwerschrittig geht! Die ernsthaften Berge niederzuschauen auf die ruhevolle Menschenrubestatt! Ueber ihnen ein Stück Simmel, gerade

groß genug, daß einer sehen kann, wie über den Zinnen und Zacken noch etwas ist, etwas wie ein weites blaues Land!

Da amtet der Dres!

Wenn er drüben im Tunnel dienstfrei ift, arbeitet er an ber Sauberhaltung seiner Gräber; wenn er einen zu bestatten bat und sollte doch am Tunnel Wache steben, so stellt sich dort statt seiner die Martha bin, die ein Eisenbahnerkind ift und Bescheid weiß wie der Großvater selber. Aber den Dres muß einer sehen am Tunnel und auf dem Friedhof: er ift fast wie zwei Menschen und ift doch wieder derselbe. 21m Tunnel steht er im blauen, aber rußgeschwärzten Diensthemd und ber dunkeln Schirmkappe, steht und geht aufrechter als sonst, die Bewegungen der mittelgroßen, berben Geftalt find gleichsam nach einem Dienftgefete geregelt, knapp, kurz, und in dem braunen, auch rußigen Gesicht mit der großen, weichgebogenen Nase, der glattrasierten Oberlippe und dem weißen Bartfranz, ber wie eine Binde von den Schläfen gegen das Rinn und unter diesem zusammenläuft, ist ein Jug von an Verdrießlichkeit streifendem Ernft. Auf dem Friedhof arbeitet er in einer alten Sofe, hemdärmelig und barhaupt. Da ist er ein Bauer wie jeder Wiggener. Er bewegt sich schwer, plump, gemach und lässig, komm' ich heute nicht, komm' ich morgen. Sein Gesicht ift heller, weil er sich den Ruß abwäscht, wenn er auf den Friedhof geht; schön aber ift fein bloßer weißer, ganz weißer Ropf mit bem dichten, kurzen Saar, von dem der Bart nun erst recht wie eine Binde auszulaufen scheint, so daß ein flüchtig Sinblickender leicht glauben könnte, es

faße eine weiße Saube über dem braunen Beficht. Um schönsten aber ift das, was in dem Gesicht felber liegt, das, woraus die meisten lesen wollen, daß er ein dummer Rerl fei, der Dres, mas aber nur eine sonderbare, große, innere Stille ift! Diefen Ausbruck hat der Dres übrigens auch, wenn er am Tunnel Dienst tut, nur ift er hinter dem Diensternst verborgen und bricht nur immer wieder hindurch, wenn ber Alte einmal mußig fteht und Zeit hat, sich auf fich felber zu befinnen. Das ift eben das Seltsame an ihm, daß der Friede in seinem Gesicht nicht von außen kommt und nicht von der Sonne und den Wolken des Simmels abhängig ift, sondern daß er ihn wie aus einem unerschöpflichen Brunnen aus fich felber heraufholen kann. Der Brunnen verfiegte nicht, als die Agatha, des Andres Weib, ihm wegftarb, und er ihr felber die lette Wohnung in die braune Wiggenerde schnitt. Ja, die, die aus feinem Geficht die Dummheit lefen wollten, konnten bei diefem Unlaß neuen Grund für ihren Glauben finden; denn das Gesicht veränderte sich wenig in dieser Stunde. Es zuckte wohl hier und da darin; es mochte sogar sein, daß der Dres einmal mit der erdigen Hand sich in die Augen fuhr, während er das Grab bereitete, aber, was zu dieser Zeit an ihm anders war, das konnte nur ein ganz scharfes Auge entdecken, das lag in der Art, wie er arbeitete. Sorglich maß er die Grube, sorglich stieg er, als sie ausgeworfen war, immer wieder hinab und scharrte da und dort einen kleinen Erdvorsprung hinweg, damit er nicht später nachrutsche und alles schön still sei in dem viereckigen Saufe. In jeder Bewegung war zu lesen: Schön mußt es haben, alte Agatha, meine! Und wer weiß, ob nicht auch das andre zu lesen war: Warum stennen! Warum unzufrieden sein! Du legst dich doch selber in ein paar Jahren hin, alter Ores, in das Wiggenerdeviereck, wo die Agatha jest sich strecken wird. Oer Friedensbrunnen also versiegte dem Suber-Andres nicht.

Damals nicht und nachher nicht!

Da gab es doch noch manchen Rippenstoß des

Schicksals auszuhalten.

Alls da der Johann, der einzige Sohn, unter den Zug kam im Tunnel und sie ihn der Schwiegertochter ins rußige Saus trugen, dem armen Weibe, das mit dem zweiten, späten Kinde ging. Dann — der Johann lag erst vier Tage im Friedhof — als ihm sein Weib und das Kleine nachkamen, jene in schwerem Wochenbett erlegen! Der Ores und des Johann Uelteste, die Martha, blieben allein übrig. Aber der Ores hatte seine innere Stille noch, behielt sie selber an dem Tag, als der Verg kam. Und da zitterten doch die ganzen Wiggener, nicht nur ihre Säuser.

Es hatte lange geregnet. Da brechen immer die mürben Stücke aus den Felswänden. Auf einmal krachte es über Wiggen wie Donner, wenn der Blitzeinschlägt, und gegen die Tunnelbaracken fuhr vom Verg nieder eine Serde Steinblöcke, zwei, drei große inmitten — schwer, mit dumpfem Aufschlag —, ein Seer kleinerer um sie herum, hüpfend, splitternd und

fnallend.

"Jesus, der Dres," freischten die Wiggener.

Der Dres und die Martha waren auch mit schnellen Beinen aus ihrem Rußhaus heraus und

im Tunnel drin, wo sie sicher waren. Aber die Blöcke fuhren in die undewohnten Gebäude, schlugen Mauern durch, daß eine Staudwolke über der Stelle aufwirbelte, und zerschmetterten morsche Valken und faule Schindeln zu Pulver. An dem Dres seinem Sause sprang nur ein kleines Steinchen in ein Fenster wie mit einem: Du, nimm dich in acht! Und doch zog der Alte ruhig, als ob nichts geschehen wäre, wieder hinein. Die Wiggener fuhren ihn an, grob die einen, höhnisch die andern, mitleidig drei, vier: "Wirst doch nicht da wohnen bleiben, wo du deines Lebens nicht sicher bist!"

Er aber antwortete: "Natürlich bleibe ich! Wie sollte ich nicht! Wenn mich der Herrgott erschlagen will, kann er es anderswo so gut wie da."

Die Wiggener zuckten seither noch mehr als früher die Schultern: "Bah, ein dummer Kerl ist er, der Dres! Ein andrer ließe doch nicht so ohne zu mucksen alles über sich ergehen." Und so war der Alte troß der Dienste, die er den Bauern als Sotengräber leistete, ein verachteter oder doch ein unbeachteter Mensch. Sa, die Wiggener schöpften aus seiner Gutmütigkeit für sich allmählich das Recht, von ihrer Serrenhöhe herab zu sinden, der Dres möge froh über das Dorsbrot sein, das er aß, und wendeten allgemach den Spieß, die sie schöne Leberzeugung gewannen, daß sie nicht mehr dem Dres, sondern dieser ihnen verpslichtet sei.

Alber es ist oft sonderbar, wie Menschen lange beieinander wohnen, einander täglich mit Augen sehen und wenig Gutes, Großes oder Bemerkenswertes aneinander finden, und wie dann einmal der Serrgott dumpf und hallend auf den Amboß schlägt, daß jene aus ihrer Gleichgültigkeit auffahren und staunend einen der Ihren aus dem Rahmen seiner Alltäglichkeit heraustreten und wie gewachsen und geadelt vor sich stehen sehen. So ging es — freilich in seinen bescheidenen Grenzen — zu Wiggen mit dem alten Dres.

## Zweites Rapitel

Es ging ein heißer, regenarmer Sommer über Wiggen hin. Auf den Gletschern schwand der Schnee, und das graue Eis lag bloß. Die Felskuppen waren heiß wie Wüstensteine; reglos und wie tot stand der Wald, und die Lehnen trugen brandige Stellen, als beginne das Serbststerben. Nur der wilde Dorsbach, der hoch vom Schyn herunterkam, donnerte lauter denn je in die Talsiille, rollte die Steine in seinem Bett und warf Gischt an Uferstellen hinauf, die er nie berührt hatte; denn das Schwinden des Gletschers machte ihn groß. Der Bach war der lebendigste zu Wiggen; die Bauern schnauften, den harten Menschen, die um keine Winterkücken und kein rauhes Wetter sich kümmerten, wurden in der Sisse die schweren Glieder schlass. Ihre Tiere selbst dürsteten nach Regen.

Dem alten Dres machte sein Garten Sorge, sein Friedhofgarten, und da erlebten nun die Wiggener

wiederum etwas Sonderbares an ihm.

Eines Abends, als Feierzeit war, der Großbauer pfeifenschmauchend auf seiner Sausbank saß, der Tagelöhner in seiner verwitterten Tür stehend Rube

fein ließ, auf der und jener Schwelle Weiber und Rinder hockten, tam der Dres mit feiner Enkelin burchs Dorf gegangen. Erft achteten fie des Allten nicht groß, sahen noch eher nach der fechzehnjährigen Martha, der zwei lange blonde Jöpfe in den Rücken bingen, die schlant und geschmeidig war, ein gefundfarbiges, hubsches Besicht hatte und bald eine abgeben konnte, die auf den Cangboden taugte. Bon ber Martha aber gingen ihre Blicke auf etwas, was ber Dres in der Sand trug, ein zu Wiggen seltenes Instrument, eine Gießkanne. Zum Staunen in ihren Blicken trat bald der Spott. Gleich war auch das Lachen da, das mitleidige Lachen über den dummen Dres. Es fiel ihnen gleich ein, was der im Sinne trug. Auf den Friedhof wollte er, begießen geben! Das war noch nie vorgekommen! Gie veraaken. daß auch die Trockenheit noch nie dagewesen war. Der Dres aber fah ihre fpöttischen Blicke nicht. Mit weiten Schritten, daß die schweren Schuhe auf der Strafe flapperten, ging er feines Weges, nickte jedem, an dem er vorbeiging, fein "guten Abend" zu und hielt sich bei keinem auf. Da ftach einige ber Wiggener die Spottluft, daß fie ihm nachgingen: Seben wollten fie, wie er den Friedhof begoß, wo doch kein Waffer in der Nähe war. Auf die Mauer des Friedhofweges fetten fie fich bin, gafften dem Bebaren des Dres zu und faben ein nicht alltägliches Bild. Der Allte legte Rock und Sut ab und ging mit seiner Ranne davon, mährend die Martha fich auf den Gräbern zu schaffen machte. Sinten um die Friedhofmauer bog er und verschwand gegen den Fluß binab.

"Beim Eid, bis an den Bach geht er es holen,

das Wasser," lachten die auf der Mauer und rissen Wiße, und allmählich sammelten sich andre zu ihnen. Bald kam der Dres zurückt. Sie sahen ihn aus dem Schatten heraufkommen, der schon über dem Wasser lag. Zuerst tauchte der weiße Ropf über einen grünen Sügelrücken herauf und dann der breite, nur mit dem rauhweißen Semde bekleidete Oberkörper, und endlich stieg der ganze schwerfällige Mensch, die Ranne tragend, heran. Scharf trat die Gestalt ins Licht, das über den Totenhof noch golden und warm hinsloß, und die Wiggener lachten: "Da ist er mit dem Wasser, der Schwachkopf!"

Der aber leerte seine Ranne, ging wieder seinen weiten Weg und kam zum zweitenmal zurück. Und die auf der Mauer warteten schon auf ihn. Während er so ging und kam, ließen sie sich in kindischer Freude sein Serauftauchen zum Spiel werden und paßten, wenn er verschwunden war, auf den weißen Ropf, bis er wieder hinter dem Sügel sichtbar wurde, wieherten dann und machten Sallo, so daß die Martha jedesmal zornig von ihrer Urbeit aufsah. Endlich hielt sich das Mädchen nicht länger. "Sie lachen dich nur aus, Großvater," sagte sie zum Dres, als er eben wieder die volle Brause über einen Blumenhügel sprühen ließ.

"Laß sie doch," sagte dieser und lachte, und lachte kaum der Wiggener wegen, sondern ließ seine Gedanken bei seiner Arbeit sein und freute sich über die Frische, die unter seinem Begießen in den kargen Blust seines Gartens kam. Allmählich kamen die von der Mauer näher, lehnten über den Friedhofwall herein und ließen ihn ihren Spott aus der Nähe

toften. Er aber ereiferte fich keinen Augenblick, fah fie ruhig an und gab da und dort ein Wort zurück, bis ihnen die Lust am Foppen, ohne daß sie es recht merkten, verging. Aber fie fühlten sich doch mächtig erhaben über ihn, fühlten sich so auch noch folgenden Tages, ber ein Sonntag war und an dem die Dörfler, Männer, Weiber und Kinder auf der Straße sich ergingen, die in der Sobe über dem Tunnelportal aus Wiggen hinaus in eine Schlucht und nach dem nächsten Bergdorf binaufführt. Es war ein drückend schwerer Tag. Der Himmel trug ein tiefes, brennendes Blau und keine Wolke belebte ihn. Der Föhn strich über die Berge. Auf der Strafe der Wiggener war Sonne, über dem Tunnel, bem Saus seines Wärters und der Berghalde in seinem Rücken lag Schatten. Schwerer, schwarzer Rauch quoll aus dem großen Bergloch, langfam und stickig schlug er um die Portalmauer und an den Berg hinan. Tief in Schatten und Rauch sahen die Wiggener gerade um die Zeit, da ihrer am meisten drüben die Strafe hinaufzogen, den Dres, ber Dienstpause hatte, auf seiner schwarzen Bant am Saufe figen! Er trug fein blaues Lleberhemd und schmauchte seine Pfeife. Mit einem Strickzeug faß die schlanke Martha neben ihm. Die Menge in der Sonne sah auf das Paar in feiner dunkeln Ede berab, und in ihren Reden, in ihrem gangen Gebaren und Empfinden war das Sochaefühl, daß fie in ihrer sonnigen Calweite es so viel beffer hatten als die beiden da unten im Rauchwinkel und unter dem schlimmen Berg. Einer nach dem andern zuckte wieder die Uchsel über den Menschen, der da wohnen 388

blieb, da in der Elendsecke; denn sie wußten noch nicht, wie die Ecke am Abend sicher war und wie gefährlich und gefährdet ihre Talweite. Und mehr als einer sagte das hämische Wort, das zu Wiggen so oft umging: "Ist er nicht ein dummer Kerl, der Dres!"

Der Unterschied, der zwischen ihrem Winkel und dem hellen Sal war, fiel auch der Martha an diesem Nachmittag auf.

"Siehst, wie sie gaffen," sagte sie zum Großvater. "Gewiß spotten sie wieder, daß wir so im

Dunkeln figen."

Der Dres saß vornübergebeugt, wie es ihm behaglich war, und antwortete nicht gleich. Die Worte kamen ihm immer langsam, man konnte gleichsam immer seine Gedanken gehen hören, ehe sie zu Worten wurden.

"Spotten meinst?" sagte er endlich. "Weil sie es bort hell haben und wir hier dunkel? — Ich meine, es schaut sich viel besser aus der Dunkelheit in die Selle hinaus als umgekehrt."

Er schien bei diesen Worten erst inne zu werden, wie schön die Talweite war, die vor ihren Blicken lag, hob die Hand, die rußig war wie alles hier am Tunnel, und zeigte ins Freie hinaus. "Siehst," sagte er, "wie der Schyn vom Himmel absteht, gerade wie aus ihm herausgeschnist, und wie der Gritwald dort dunkel ist und der Schneestock weiß darüber, wie Tag und Nacht."

Die Martha tat ihre hellbraunen, großen Augen weiter auf, und bes Großvaters Genügsamkeit steckte auch sie an. Ganz recht hatte er, es war schön, in

die große Rlarheit hineinzuschauen; man vergaß, wo man war!

Die ganze Freistunde hindurch faßen darauf die beiden in schweigender Behaglichkeit da; nachber ging ber Dres an seinen Tunnelposten guruck, und die Martha hatte im Saufe zu tun. Sie hatten nachher nicht mehr Muße, sich zu kümmern, ob es in ihrem Winkel immer noch dunkel und jenseits über dem Dorf immer noch hell fei; nur daß der Föhn heftiger wurde, mertte Dres an dem Rauch, der in schweren und immer dichteren Massen aus dem Tunnel hervordrängte. Als der Tag um und Feierabend war, fand der Alte, der nach feinem Saus hinüberschritt, daß die Martha ihm fein karges Gedeck für das Abendbrot auf der Sausbank bereitgestellt hatte, und diese, als fie ihn kommen fab, trat aus der Saustür und sagte: "Ihr müßt draußen effen, Grofvater. Wie ein Backofen ist es im Saus. fo drückt der Föhn."

Dann wurden sie beide erst wieder auf den Simmel aufmerksam, daß er noch immer dieselbe wunderdare sattblaue Farbe trug wie am Vormittag, die keine Wolkenfärbung unterbrach, und daß er auf die in zwei Reihen inst enge Wiggental sich ziehenden zusammengedrängten Säuser und Sütten des Vorses näher herabgesunken erschien, auch die Verge wie zusammengerückt aussahen, so daß es war, als müßte das Vors unter ihrer Wucht ersticken. Der Wald in der Söhe aber dog sich unter einer unssichtbaren und kaum hördaren Gewalt; an einer Felsenecke da und dort scholl es wie Sornstoß und wieder wie Wehklagen.

"Mir ift immer unheimlich bei dem Wind," fagte die Martha.

"Warum?" fragte der Allte, der sich gemächlich

über fein Effen machte.

"Wenn einmal Feuer wäre bei uns, wie jest an andern Orten so viel geschehen in dem trockenen Jahr!"

"Ja, es hat oft gebrannt dieses Jahr," sagte der kauende Alke. Dann ließen sie den Gedanken und kamen auf andres, Alktägliches zu reden. Ihr Albend ging hin, wie er am Sonntag immer ging: sie saßen am Berghang hinter dem Hause in den Steinen. Der Alke rauchte, die Martha las und staunte manchmal ins Leere, vielleicht doch ein unbestimmtes Verlangen in sich tragend, in ihr junges Leben mehr Freude zu haben, als am Tunnel wuchs. Früh gingen sie ins Haus zurück und schlafen.

Alber mitten in der Nacht kam die Martha an die Rammertür des Großvaters gestürmt, vom Jauchzen des Föhns und einer eigentümlichen Unzuhe, die vom Dorf herüberzukommen schien, geweckt.

"Steh auf! Um Gottes willen schneu! Es brennt oben im Dorf, und der Föhn treibt das Feuer talein!"

Und noch ehe der Alte sich angekleidet hatte, stand sie abermals vor der Tür und schrie: "Jesus, Großvater, so etwas! Es ist fürchterlich zu sehen! Das ganze Dorf verbrennt!"

Noch unter der Tür in die letten Kleidungsstücke fahrend, kam der Dres haftig zu ihr in den dunkeln Flur gelaufen, und miteinander stürmten sie aus dem Sause und hangan einer Stelle zu, von der sie einen

Teil des Dorfes übersehen konnten. Was fie saben, war, wie die Martha gefagt hatte: der Schrecken schrie im stillen Cal. Die Nacht war ganz klar, der Mond schien, und da und dort lag sein weiches Licht filbern in einer verborgenen Schlucht oder einer Waldlichtung an irgendeinem Berge, aber nur in Winkeln lag es, verdrängt und still und bescheiden; denn die Serrschaft über die Nacht hatte eine sprühende, in der wilden Luft des Sieges bis an den Simmel springende Lohe an sich geriffen. Sie warf eine wunderbar leuchtende Blutfarbe über alle Berge und war so hell, daß jede einzelne Canne eines Waldes aus ihrer Nacht auftauchte und beutlich mit ihren im Sturme schlagenden grünen Zweigen erkennbar war, daß die hohen Felfen ihre Riffe und die Gletscher ihre Spalten scharf und hart umriffen wie im Glüben des Abends zeigten und daß der Simmel blau war wie am Tag, wo nicht auch er wie in fürchterlichem Feuer brannte. Wald, Berge und Himmel waren rubig, nur die Sterne an letterem brachen flirrend und wie mit einem Stich manchmal durch feine Purpurfarbe, über dem aber, mas zwischen den Bergen in der Tiefe lag, über dem Dorfe, mar Toben und Berstörung. Vielleicht schien die Wildheit dieser Unruhe um so größer, je mächtiger die Stille der Berge und bes himmels mar.

Das Feuer mußte im Saus des Bäckers aufgegangen sein, das gleich am Eingang des Dorfes lag. Es hatte steinerne Mauern und war selber zum Backofen geworden. Aus ihm hob sich die Flamme einen Augenblick schlank und hoch wie eine

Geftalt in brennenden Schleppgewanden, bann fprühend und zischend und jest jah vom Winde hingeschlagen, als knickte er eine riefige Blume, und als fie hinfuhr, tam für das Bergdorf Wiggen das lette Stündlein. Der Fohn schien plötlich in einem langen Atemzuge neue Rraft gewonnen zu haben; er faßte bie Flamme am Bäckerhaus und trug fie und rif sie zu Stücken, warf die lodernden Fegen in die mondweiße Nacht, boch in die Luft, bin auf bie Dächer der Sütten, weit bin, daß fie binausschoffen über die lange Säuferreihe taleinwärts, zur Seite dann, an die Lehne, in den Wald; oft fant ein Feuerpfeil wie traftlos zwischen die dunkeln, schlagenden Tannen. Und da schoß es auf und da und dort, jest wieder eine Sütte und jest ein Gaden, und jest fraß das allmächtige Rot am dunkeln Schindelbach bes Rirchturms. Da tam felbst an den Tunnel herüber das Echo eines vielstimmigen Schreies, konnten selbst der Dres und die Martha broben am Sang hören, wie die von Wiagen in Verzweiflung auftreischten, als der Brand an ihre Rirche fam.

Dem Dres und dem Mädchen zauste der Föhn die Saare. Der Martha umflatterten sie lang den Ropf, dem Alten fuhr der Sturm nur darüber wie über ein leise aufstäubendes Schneefeld. Sie standen beide mit weitvorgebeugten Säuptern, die Augen in Entseten aufgerissen, die Martha schlank und zitternd, der Alte breit, plump, mit den schweren Armen schlenkernd wie einer, der nicht weiß, wo er angreisen soll. Aber gerade in des Alten Wesen wandelte sich bald etwas. Als der erste starrende Schrecken

überwunden war, hörte das Armschlenkern auf, an der ganzen Gestalt schien Muskel um Muskel sich zu spannen, und in das gutmütige Gesicht kam ein Ausdruck von Entschlossenheit. Er stand nicht mehr lange auf seinem Auslug. Das Salstuch knüpfte er fest, das er nur lose umgenommen, und sprang derweilen schon mit schweren, unbeholsenen Sprüngen von der Salde. "Sinüber müssen wir," rief er der Martha zu, "helsen, wo wir können!"

# Drittes Rapitel

Der Dres half, wo es möglich war. Un der fleinen Sandsprige arbeitete er, daß ihm der Schweiß aus bem bichten Saar rann. Dag er mithalf, beachtete keiner groß. Die Männer von Wiggen standen an der Sprige und arbeiteten wie er, jeder soweit und folange seine Rraft reichte. Mit blutunterlaufenen Augen stierten sie während des Dumvens in den Brand. Wenn einem der Atem nur noch keuchend kam, trat er beiseite und ließ sich von einem andern ablösen. Und langsam wichen sie mit ihrer kleinen Sprige, deren dunner Wafferstrahl nicht mehr vermochte als der kleine, übersiedende Schwall, der aus der Pfanne ins Berdfeuer schießt. Rascher und rascher trieb das Feuer sie rückwärts. Der Dres half an der Deichsel ziehen, als fie, geschwärzt und durchnäßt, mit hängenden Röpfen und geschlagen mit ihrem Rettungswerk hinten zum Dorf hinausstampften. Auch dann noch achtete wohl taum einer darauf, daß er bei ihnen war. Sie 394

waren nicht nur am Rörper, sie waren auch am Geift wie zerschlagen und standen, als hätte sie einer mit einem Sammer vor ihre braunen, störrischen

Stirnen getroffen.

Die Wiggener standen noch so hinter ihrem Dorf, als auf die fürchterliche Nacht der Sag tam. Ihr Dorf aber war nur eine schwarze Bufte. Ein vaar Säufer waren noch übriggeblieben, boch über bem Dorfbach am Berg, als ob fie fich aus ber Schlacht ihrer Genoffen mit Sturm und Feuer unter den Wald geflüchtet hätten. Bu ihren Füßen und weit ins Cal hinein wie eine schwarze Junge war der Weg des Feuers gezeichnet. Balkengerippe raaten in die Luft und halbzerfallene Mauern starrten auf, manchenorts waren die Sütten dem Erdboden gleich gemacht und lag nur ihre Asche über den Boden verstreut. Wo Grasflecke die Säufer umgeben hatten, waren fie versengt, die Garten verwüstet, hier und dort ftach ein Baum ohne Rrone wie ein warnender Finger aus der Erde. Manche Erümmerstätte rauchte noch, an vielen Stellen fraß das Feuer unter Saufen von Solz und Seu, selbst an ragenden Balten bingen noch einzelne Flämmlein, als fagen fleine rote Bogel auf fcmarzen Staben. Die Wiggener fanden und tauerten bei gerettetem Eigentum am Dorfausgang, verwirrt, aus allen Beleisen geworfen, betäubt. Nur wenige Männer drangen in die Dorfgasse ein und schlugen die Flammen mit Beilen klein, wo fie aus irgendeiner Brandstätte wieder herauswachsen wollten.

Von den draußen kauernden Weibern, die auf die Brandstätte starrten und dann die Blicke ver-

zweifelt in die Runde schweifen ließen, kam vielleicht heute zum erstenmal einer oder der andern die Empfindung, wie weltverloren ihr Bergnest Wiggen war, vielleicht bedrängte die eine oder andre ein Einsamkeitsgefühl, daß sie innerlich fror; denn es war zu Wiggen nicht, wie es im Tale gewesen wäre, daß aus den Nachbardörfern Neugierige und Silfsbereite in Scharen herbeigeströmt wären, wenigstens nicht an diesem ersten Tag. Von Anderhalden, dem eine Stunde tieser im Tal gelegenen Vorse, waren freilich in der Nacht einige Vauern heraufgeeilt; mit dem Worgen waren sie wieder gegangen. Gebolsen hatte ihr Rommen nicht viel; zu Anderhalden besaßen sie keine Sprize, und zu helfen blieb am Worgen wenig.

Darauf ging diefer erfte Tag bleiern und langfam und ohne Eroft über Wiggen bin. Daß im Tal die Mildtätigkeit sich schon für sie regte, wußten fie nicht ober bachten nicht baran. Der endlose Caa, ben sie in der Bergeinsamkeit gleichsam verloren und vergeffen verlebten, weckte sie nicht aus ihrer brütenben Berzweiflung. Es war, als hatte feiner einen Bedanken an bas, mas werden follte, als mare ber Untergang ihres Dorfes ihr eigner Tod. Dann tam die erste Nacht nach dem Brande über sie und fand sie noch auf den Matten kauernd; sie war nicht kühl genug, daß fie fie getrieben hatte, Unterfunft gu suchen. Der Föhn war ganz still geworden. Dafür braute das schlechte Wetter, das er bringt, schon binter den Bergen. Im Westen schoben sich langfam weiße Wolken berauf. Ueber Wiggen aber mar ber Simmel noch klar, und an dem Simmel berauf

schwamm bald nach Eindunkeln der fast volle Mond, deffen Licht in der vorhergehenden Nacht vergeblich über den herrischen Schein des Brandes Meister zu werden fich gemüht hatte. Best konnte er feine ftille bleiche Flut ungeftort in die Dorfgaffe gießen. Auf ben Mauerreften lag ber bleiche Schein, auf ben schwarzen Balkengerippen und auf der verwüfteten Straße, und langsam floß er hinaus bis an die Matten, wo die Wiggener auf einem Saufen faßen. Einige von ihnen hatten sich wohl hinweg gemacht, zu Verwandten in Sal ober Berg ber eine und andre; auch die stehengebliebenen Säufer nahmen ein paar auf. Die meisten aber schickten sich an, sich für die Nacht einzurichten, wo diese sie überfiel. Einige Weiber betteten ihre Rinder auf gerettete Möbelftücke, die Erwachsenen fagen zumeift berum, wie sie den ganzen Tag gefeffen hatten, da einige, bort einige, verwirrt und zerschlagen. 3hr Pfarrherr, ein junger, turz erst zum Priefter geweihter schwarzhaariger Mensch, richtete sich zuerst aus der Betäubung auf, die auch ihn befangen gehalten, seit das Feuer auf seine Rirche übergesprungen und diese und sein Saus in rasender Gile vernichtet hatte. Er fand Worte und mühte fich jest, von einem zum andern gebend, ihnen Mut einzuibrechen.

"Ich will schon sammeln gehen, das will ich, im Cal," verhieß er ihnen. Aber sie waren noch nicht reif für das, was er sagte. Ihre Gedanken waren noch zu sehr bei dem, was sie verloren, als daß sie schon auf das zu hoffen vermocht hätten, was sie wieder zu gewinnen hatten.

"Um mein ganzes Erspartes bin ich," fagte dumpf der Sans Joseph Muheim, der Knecht.

"Bier Rühe — alle vier schönen Rühe," stöhnte der Bauer von der Geißplatte, der eichene Mensch, der vielleicht in seinem Leben nie geweint hatte, und das Gesicht war ihm naß vom Flennen.

Und die Regli-Seppe, die Säuslerin, schrie immer nur, ein ums andre Mal: "Jeffes! Jeffes! Jeffes!"

Und da nun, während sie immer und immer nicht von ihrer Verzweiflung loskamen, tauchte der Suber-Dres vor ihren Blicken auf. Irgendwie kam es, daß alle ihn sehen mußten, wie er daherkam. Auf der Dorfstraße daher, auf sie zu, durch den weißen, taghellen Mondschein, zwischen Mauertrummern hindurch und an den Brandbalten vorbei, die schwarz in die weiße Nacht stachen! Vielleicht fiel er ihnen so jab auf, weil er barhaupt ging und der Mondschein besonders hell einmal hoch oben über dem Dorf, auf dem Schun, dem weißen, hoben Berge, und jum zweiten unten in der Strafe auf bem weißen Ropf des Dres lag, als sei zwischen dem hohen Berg und dem weißen Ropf irgendeine Zusammengehörigkeit. Reben ihm ging die Martha. Er hatte den ganzen Tag feines Dienstes am Tunnel aewaltet. Da mochte ihm der Gedanke gekommen sein, den er nach Feierabend mit dem Mädchen besprochen und beraten und der ihn jest wieder zu den Abgebrannten hinüberbrachte. Sein Wesen war ganz das gewöhnliche. Plump und schwerfällig in feiner jeder Gile baren Art tam er daber. Die Dienstkleider hatte er gegen feine Totengräberuniform, 398

bas alte, zertragene Bauerngewand, vertauscht, an bem Spuren der Scholle, in die er grub, zu feben In der einen Sand hielt er ein blaukartoniertes Seftchen, bas die Form eines Schulzeugniffes batte. Ein Ausbruck seines Gesichtes verriet, daß auf dem Wege das Bild fürchterlicher Zerftörung, ben das Dorf bot, neuerdings ihn bedränat und erschüttert, aber hinter dem Ernft, der das erkennen ließ, leuchtete etwas Sonderbares. Es war kein Lachen und doch eine Fröhlichkeit. Obschon er keine Bewegung machte, schien es, als ob er ben Wiggenern von weitem vertraulich, beschwichtigend zunickte: 3ch bringe euch schon etwas, ich! Wartet nur!' Und ein ähnliches Deuten: ,Wir bringen euch schon etwas, wir!' schien der Martha aus ben Augen. Und nun mochte es fein, daß die Vorempfindung, den Dres und das Mädchen führe etwas Besonderes ber, die von ihrer Trauer Niedergehaltenen belebte. In diesen und jenen Blick, der bisher ftarr und bufter gewesen war, sprang ein Ausbruck der Erwartung, und als der vielgescholtene und vielverlachte Mensch, der Andres, jest mitten unter sie und vor den Pfarrherrn hintrat, tat vielleicht zum erstenmal seine große Rube, die fie Dummbeit bießen, ihnen wohl. Dann erlebten fie. daß die gutmütigen Züge des Alten einen Ausdruck flugen Ernstes gewannen und badurch sich so veränderten, daß niemand mehr ihm einen Mangel an Beistesbegabung nachzuschelten vermocht bätte.

Er wendete sich mit den Worten zum Pfarrherrn: "Ihr werdet es wohl übernehmen, das

Sammeln für das Dorf?"

Der Sochwürdige bejahte.

Da fuhr der andre, das blaue Seft in den Sänden drehend, mit ernsthaftem und entschlossenem Ton fort: "Wir haben es miteinander besprochen, die Martha und ich. Daß jest bald Geld da ist, ist so nötig wie daß später von vielen Seiten Geld kommt. Was auf der Sparkasse liegt für mich, hier — es soll jest denen wohl tun, die jest so ins Unglück gekommen sind."

Damit übergab er dem Pfarrherrn das Sparheft. Er sah ihn fast streng an dabei und fügte hinzu: "Unsereiner muß lang leben, bis er das beisammen hat. Zum zweitenmal erlebe ich kein solches Buch

mebr."

"Das glaube ich schon," sagte der Hochwürdige und machte Miene, ihm wegen der Größe des Geschenkes Vorstellungen zu machen. Aber der Dres hörte nicht hin, wandte sich schon und sprach den Geißplattenbauern an: "Gar keine hast herauszgebracht scheint's von deinen Kühen?"

Indessen waren die Wiggener aufmerksam geworden, langsam näher getreten und umstanden ihn

und das Mädchen im Salbkreis.

"Bravo, Dres," sagte der Muheim, der Knecht, mit seiner tiefen Stimme und streckte dem Suber

die Sand hin.

"Der Serrgott soll dir's vergelten," flüsterte die große, verhärmte Frau des Gemeindeschreibers, die zum zweitenmal ihr Saus in Afche sah. Andre drängten näher, Sände und Sände suhren auf den Dres ein. Die vor Jammern heisere Regli-Seppe umklammerte mit zitternden Fingern und noch außer 400

fich die Sand des Alten. "Bergelt's Gott, du

barmberziger Mensch, du!"

"Dem Mädchen kannst banken," sagte ber Dres und wies auf die Martha, "die hätte es bekommen, das Geld einmal."

Dann wehrte er den Gerandrängenden, wurde verlegen und machte sich langsam und täppisch los, nahm die Martha bei der Sand und ging wieder, obwohl er noch mit dem und jenem hatte sprechen wollen, lief schwerfällig vor ihrem eifrigen Dank davon.

Sie sahen ihm nach, sahen seine Schritte sich verlangsamen, und dann dämmerte es dem und jenem auf: Was das ein neidenswerter Mensch war, der Dres, einer, der den großen Frieden hatte, einer — ein andrer wie der, für den sie ihn gehalten. Dumm nicht — sicher nicht dumm! Sie wurden lange nachher das Vild nicht los, wie er an dem Unglücksabend als der erste ihnen Silfe gebracht hatte: das durch den klugen Ernst seltsam geedelte Gesicht, die schwere Gestalt, den weißen Kopf!

Das Vild ist ihnen heute noch nicht verwischt, obwohl zwei Jahre über den Brand hingegangen sind und das Dorf neu und fauberer als ehemals steht. Es war zu befremdlich und unerwartet, daß in ihr Unglück das erste Licht aus dem Rußloch des Dres kam. Das Staunen darüber werden sie immer nicht los. Und sie rücken den Hut vor dem Alten, wenn sie ihn in der Straße treffen, und schelten

nicht mehr. Er ift zu Ehren gekommen.

Alber es wird schon verwischt werden, das Vild — wird schon! — Reine Sorge! — So übermenschzahn, Selden des Autags. 26 401 lich dankbar sind die Wiggener nicht! Nur vielleicht wird der Dres dann nicht mehr dasein, der zu Ehren gekommene, und sie werden den Sotengräber zu den Soten gelegt haben. Der aber würde, wenn er es wissen könnte, in das letzte sich schicken, in das Vegraben- und das Vergessenwerden, wie er sich in jede Lebensundill geschickt, fast mit einem stillen Lachen; denn der Serrgott hat ihm eine Gabe verwehrt, die wir so reichlich haben, du und du und ich — die Unzufriedenheit!

# Elisabeth

## Erstes Rapitel

Steber die hohe graue Mauer herein in den Garten fächelt von Zeit zu Zeit der Wind. Sonderbar! Jedesmal ist es, als schwänge er sich wie ein geschmeidiger und fühner Junker über die alte Mauer und eilte mit ftillen, elaftischen Schritten zwischen den Büschen und Bäumen, die Blätter streifend hinab bis ans Gitter, das den Garten da unten von der großen Strafe trennt. Das Laub rauscht und neigt und wiegt sich, und da und dort leuchtet ein Blatt als ein filbernes Flämmlein aus dem Busch, denn der Mond steht über dem Garten und legt auf das schwankende Laub sein stilles Licht, daß das lettere wie in eine kleine Schale gegoffener Tau erscheint. Und ich, Sans Dietrich Brennwald, fige auf der steinernen Lehenbank, hinter der die drei alten Cannen Schildwache fteben, und laffe den leisen Junker Wind, wieder und wieder über mich kommen und vorübereilen und lausche seinem Suschen, das mich wie Schritte dünkt, und die Schritte des werden mir zu sachten Tritten zweier Menschen. Sie find durch diesen selben alten, in der Stadt St. Felir nun schon feltenen Garten und durch mein eignes Leben gegangen und haben sich aus

dem Garten und aus meinem Leben hinaus verloren, die einen in die Söhe, die andern in die Tiefe, beide aber so weit, daß ich ihnen nicht mehr folgen kann. Warum ich aber gerade heute diese Schritte so deutlich vernehme, daran ist Konrad Silpert schuld und das große Sängersest, an dem ich ihn heute nach langen Jahren wiedergesehen habe.

Da war die große hölzerne Festhütte, bekränzte Wände, Wimpel auf allen Seiten, Sunderte von Menschen eng gepfercht im Zuhörerraum, Sunderte einander ebenso sardinennah auf dem Podium, die Luft von jener Begeisterung geschwängert, die wir Schweizer einmal von Zeit zu Zeit uns leisten wie einen rechtschaffenen Rausch: man schießt dabei leicht ein bischen übers Ziel, gebart sich, daß der nüchterne Zuschauer unwillkürlich lächelt; aber es ist doch nur ein harmloses Verpussen guten Pulvers, von dem dabei wohl ist zu wissen, daß ein rechter Vorrat allzeit vorhanden.

In die bewimpelte, menschenvolle, begeisterungsschwangere Festhütte hinein kam mein Konrad Silpert und brachte eine andre Luft mit sich.

"Da ist er! Der dort! Der kleine Mann mit dem großen Ropf!" So ging eine Zewegung durch die Zuhörerbänke und durch die Reihen der Sänger auf dem Podium. Dann wurde es ganz still. Da stand er am Dirigentenpult. Mein Konrad Silpert! Im schwarzen tadellosen Frack, derselbe, der er immer gewesen, und doch ganz anders. Alle Augen hatten auf ihn gewartet, alle Augen hingen jest an ihm. Atemlos still war es. Der kleine Mann hielt alle wie im Vann. Und jest klopste er mit dem

Dirigentenftab auf sein Pult und stand einen Augenblick mit in den Rücken geworfenem Ropf por seinen Sängern. So stand er da: — ich habe sein Bild in mir, als hätte ich es mir in diesem Augenblick aus den Taufenden von andern Menschen berausgeschnitten — die unscheinbare, untermittelgroße, schwarzgewandete Gestalt mußte jeder vergessen, nur ben Ropf fah einer an; benn ber mar ein Schaustück. Ein mächtiger Schädel mit weichem schwarzbraunem Saar, die Stirn wie eine weiße Marmorplatte, über die von dem schwarzbraunen Saar ein Büschel hereinfiel und fie noch weißer leuchten ließ, die Rase leicht gebogen, eine kühne Rase, wie sie der welsche Schlachtenkaiser gehabt, nur edler, diese Rase, und das übrige Gesicht, soweit es der Bart nicht deckte, von einer zarten, frauenhaften und doch rofigen Farbe, feltsam abgetont gegen die Schläfen und die Stirn hinauf. Der Bart rund geschnitten und braun, diefes Braun aber ebenso feltsam abgetont wie die Gesichtsfarbe, dunkel an den Schläfen, fast rötlich an den Wangen, blond am Rinn. 3ch habe nie ein vollkommeneres und harmonischeres Männergesicht gesehen als das Ronrad Silverts. Aber das Gesicht kannte ich lange, nur war es mir an dem Buben des Nachbars, des Flachmalers Hilpert, nicht so aufgefallen wie an dem großen Romponisten und Dirigenten, den sie heute für das Sängerfest aus Deutschland ins Land heimgeholt hatten, damit er die Aufführung eines seiner Chöre selbst leite.

Ronrad Silpert, der Meister, hat sein Werk dirigiert. Seine Kunft muß groß sein, die des

Dirigenten sowohl als die des Romponisten, denn der Jubel, der ihm dankte, sprengte fast die Solzwände der Festhalle. Meine Mitbürger von St. Felir find ein langsames Volk. Gewöhnlich wartet einer auf den andern, daß er vorausgehe, wenn es zu bewundern, zu danken oder zu richten gilt, Silpert hat sie aus dem Säuschen gebracht, hat mit ihnen gemacht, was er wollte. Ich aber weiß von seinem Gesang und seiner Dirigentenkunft nichts; benn mir stieg Konrad Silvert von seinem Vodium, kam berab zu meinem Site in der ersten Mittelschiffreihe, wo ich zu Recht als ein Brennwald und Altbürger site, und nahm mich bei der Sand: "Romm!" nahm mich und führte mich beim in den alten Garten, wo der Wind huscht und das Mondlicht spielt und die alten Zeiten wach werden.

# Zweites Rapitel

Den Vrennwalbgarten schließen ein altes großes Haus und drei Gassen ein. Das Haus ist das meine; wenn ich tot din, wird es der Stadt gehören. Denn ich bin der Lette im Hause, und wenn ich auch hinausgehe, soll es in verwandte Hände fallen. Die Stadt aber ist mir, wie mich so dünkt, gleichsam verwandt, denn sie ist so alt wie unser Geschlecht, und wir Vrennwalde haben immer treu zu ihr gestanden, und die Stadt, obwohl sie nach und nach ein neumodisches Kleid anzieht, ist zöpsisch, und es weht noch viel alte, feierlich prüde Luft durch ihre Gassen. Wenn die Stadt ein Mann, eine einzelne 406

Geftalt mare, fo mußte fie aussehen und einherschreiten, wie mein Serr Vater einhergeschritten ift: aufrecht, immer in schwarzen Rleidern, die Füße porfichtig und gemeffen fenend, den Bebrock augeknöpft bis hinauf an die schwarze breite Salsbinde, und den aus diefer Binde herausragenden weißen Ropf steif auf dem Halse tragend. Mein Vater hatte einen schönen Ropf, Haar und Vart weiß, solange ich mich erinnern kann, und immer furz und forgfältig geschnitten. Die feine Sorgfalt, die aus dieser Pflege seines Saares fprach, war am ganzen Manne zu finden, fie lag in dem ftrengen, vornehmen Gesicht, in der Art, wie er mit den weißen, gepflegten Sänden jeden Gegenstand, den fie griffen, behutsam hielt, die Sande schonend wie den Gegenstand, ja selbst darin, wie er die Worte sette, die in langsamer, scharf auf Satsachen geben-ber Rebe über seine schmalen Lippen kamen. Der Vater paßte in das große Brennwaldhaus, das keinen Schmuck außen und innen, das nur hallende Flure und große getäfelte Stuben bat, wie man fie in neuen Gebäuden nicht mehr findet.

In das Haus paßten auch die Frauen. Da war die Großmutter, meines Vaters Mutter, die kleine Dame, die gebückt ging, große schwarze Hauben und auf die Schultern fallende Ringellocken trug und dieselben schlanken Hände hatte wie der Vater und dieselbe Urt, mit Fingerspisen und doch fest die Dinge zu fassen. Da war die Mutter, die den Vater um Haupteslänge überragte. Sie hatte scharfe Jüge und einen herben Mund, ihr Wesen war nicht freundlich, und über die Straße schritt

sie, zumeist in schwarze Seide gekleidet, so aufrechten Ganges, daß ich mehr denn einmal ihr nachspotten hörte, sie trage ein Vrett im Rücken. Aber wir andern, die sie kannten, wußten, daß ihr Stolz nur ein Firnis war, der gleichsam den Staub der Niedrigkeit von ihr abhielt, und daß sie steif und einsam zwischen den Menschen stand, weil sie eine so scheue und vor allem Unschönen furchtsame Seele hatte, daß sie sich nicht in der Welt zurechtfand. Und da war — — —

Doch ehe ich von der Schwester rede, muß ich zu meinem Garten zurück, von dem ich fagte, daß außer dem Sause drei Gaffen ibn begrenzten. Von diesen Gaffen ift die eine nicht fichtbar. Die bobe Mauer im Often schließt sie völlig aus. Die zweite ift die große geräuschvolle Sauptstraße und liegt hinter einem türlosen und von Buschen und Bäumen dicht verkleideten Gitter, so daß auch sie uns Brennwalde nie gestört bat. Die dritte ist die Basse Ronrad Hilperts und ist ganz schmal und dunkel. Ein unendlich langes, einstöckiges Gebäude, in dem die städtischen Reuerlöschgeräte aufbewahrt werden, und das kleine Silperthaus auf der einen, der Brennwaldgarten auf der andern Seite bilden fie. Der Barten hat auch bier sein vom Alter rostiges Gitter auf grünarquem Sandsteinsockel und bat eine kleine Bur in diesem Gitter. Durch des letteren Stäbe berein viedt das Silperthaus bescheiden, gleichsam auf Behen ftehend. Gang wie das Saus piepte Ronrad Silvert felbst in den Garten, als er und wir noch Rinder waren und unfre Bekanntschaft in den Unfängen stand. Aber nicht diese Bekanntschaft geht

mir heute durch den Sinn. Der Konrad Silpert, an den ich heute immer denken muß, war schon jahrelang der Schule entwachsen, stand in seines Vaters, des Malermeisters, Lehre und besuchte daneben die städtische Musikschule, in die auch meine schwester ging. Und war der Stern dieser Musikschule. Das In-den-Garten-Piepen hatte er nicht mehr nötig, weil er längst das Sereinkommen gelernt hatte. Die Kinderfreundschaft war mit uns aufgewachsen und ein schöner starker, junger Baum, in dessen Schatten sich's zufrieden lebte. Lus der Musikschule kam Elisabeth heute und heute heim:

"Ihr hättet den Ronrad hören follen!"

Die Elisabeth!

Die Büsche rauschen leise, und es ist nicht der Wind, der sie streift, es ist ein weiches Gewand. Und es sind Schritte, die auf dem Wege sich nähern, wirkliche Schritte, obwohl sie leicht sind wie Wind-huschen; denn sie hatte einen kast lautlosen Gang, hatte meine Schwester Elisabeth. Wie ihr Gang war ihr Wesen, anmutig und still, und sie glich der Mutter darin, wie sie fast abweisend zurückgebogen den dunkeln Kopf im Nacken trug, und glich dem Vater in den ebenmäßigen und feinen Jügen und hatte von ihm die schönen, vornehmen Sände.

Romm, Schwester! Dein Plat mir zur Seite unter den drei tannenen Schildwachen ist frei. Und Ronrad Silpert muß bald kommen. Er kommt alle Tage, bleibt wunderselten auß; wir drei haben uns an unsern gemeinsamen Feierabend gewöhnt. Siehst du, da ist er, der seltsame Mensch, barhaupt, sein Haar ist so dunkel wie die Dämmerung im Garten,

darum erkennen wir es nicht, aber feine Stirne leuchtet. Was für eine feltfame Stirne er bat! Und jest tritt er zu uns und brückt uns die Sande und sest sich in den Gartenstuhl. Und - was für ein gewöhnlicher kleiner Mann er nun End' aller Ende doch ift! Den Flachmaler sieht ihm einer an, obwohl er keine Arbeitskleider trägt, wie man dem Bäcker den Bäcker und dem Gastwirt den Gastwirt auf hundert Schritte ansieht. Er spricht laut, und manchmal entwischt ihm ein Wort, wie wir es nicht im Munde führen, wie es aber im Volk eben bingesagt wird, damit Rraft in der Rede sei. Manchmal scheint Konrad wie verlegen; er hat die Scheu nie ganz überwunden, obwohl wir so gute Freunde find. Er ist ja auch nur ein Bürgerkind und wir wir find aus einer alten Zeit.

"Wollen wir heute nicht singen?" sagt Konrad

Silpert nach einer geraumen Weile.

"Wahr ist es," sagst du, Elisabeth, und du gehst ins Saus und holft die Laute. Wir haben dich früher ausgelacht, daß du die Laute spielst, die doch das Rlavier mit den weißen Sänden fürtrefflich meistert. Aber wir wissen jest warum. Die Frauen der Brennwalde haben immer die Laute gespielt. Die du in den Sänden hältst, hat die Großmutter schon geschlagen. So hast du es ihr nachgelernt.

Es ist Nacht geworden. Der Wind schweigt fast ganz, flüstert nur ab und an aus einem Busch, und ein Blättchen regt sich, als ob eine Sand damit spielte. Die drei Gassen sind still, selbst der Lärm der großen Straße klingt gedämpft. Dafür ist uns, die wir wissen, daß jenseits von ihr der

See liegt, als hörten wir das Waffer facht ans Ufer plaudern. Und die Sterne stehen boch über dem bunkeln Garten. Du spielst, Elisabeth, und dann fingt ihr beide, Konrad und du! Ich rege mich nicht, ich habe nichts dabei zu tun. Ich lausche nur, und ich weiß nicht, was ich höre, ich weiß nur, daß es mir feltsam ans Berg faßt! Und das ist, weil ihr so finat, ihr beide! Ronrad Silverts kleine Geftalt ift nicht mehr fichtbar, nur fein Ropf fteht im Dunkeln deutlich vor meinem Blick: Die schöne Farbe der Wangen, der weiche Vollbart, die leuchtenden Augen! Ich bringe oft den Blick nicht von ihm, wenn er fingt. Sein Geficht lebt, Begeifterung strahlt aus ihm und hat die Macht, die mitzureißen, die sie leuchten sehen. Selbst du vergiffest dich zuweilen, Elisabeth, und staunst Ronrad Silpert an. Dein Gesang verstummt dann und du schlägft nur noch halb mechanisch die Laute jenem zur Begleitung. Ift das Lied zu Ende, dann fitzest du wortlos, den Blick traumverloren ins Dunkel gesenkt. Wenn du aber schweigst, mag keines von uns mehr reden. Dein krauses dunkles Saar rührt der Wind, dein einer Arm liegt auf der Lehne der Bank, und du sitest zurückgelehnt mit leicht in den Nacken gebogenem Ropf. Und zumeist kommst du aus deinem Sinnen nicht mehr zu uns zurück, erhebst dich bald, faaft leise: "Gute Racht" und verläßt uns.

Lautlos und anmutsvoll gehft du davon.

### Drittes Rapitel

Eines Tages standen meine Schwester und ich am offenen Fenster meiner Stube. Es fah auf die Gaffe, gegen welche den Garten die alte Mauer schütt. Die Sonne brannte in diese Gasse. Es war nahe an Mittagszeit. Da bog drüben der alte Silpert mit seinem Sohn und einem Gesellen in den beißen Weg; sie schritten gegen unser Saus und langsam vorüber. Wir, die wir so nabe am Fenfter standen, mußten fie sehen. Sie gingen in ihrem Arbeitsgewand, langen kattunenen und farbbeschmierten Oberhemden. Um Vorabend Elisabeth wieder mit Konrad gesungen, und wir hatten eben davon gesprochen, wie begabt er sei und wie die Musik ihn über sich felbst hinaushebe, so daß er selbst in seinem Leußern ein völlig Umgewandelter sei. Da nun, als er unten vorbeiging, schrak meine Schwester eigentümlich zusammen. Unbewußt legte sie eine leife zuckende Sand auf meinen Urm, und ihre Müftern windeten wie die eines erschreckten Rehs. Aber sie faßte sich rasch, denn sie hatte allezeit ein großes seelisches Gleichmaß in sich, das ihr wohl auch äußerlich die wundervolle Ruhe und Anmut der Sprache und der Bewegungen gab.

"Ich wollte, ich fähe Konrad nie in diesem Auf-

zuge," sagte fie.

Der Konrad von gestern abend und der unscheinbare Mensch im Arbeitsrock waren freilich wie zwei einander völlig fremde Menschen. Ich vermochte aber nicht sogleich zu antworten, denn der Schwester schwerzliches Erschrecken hatte mich seltsam berührt und beschäftigte meine Gedanken. Sie jedoch tat bald, als ob nichts geschehen wäre, sagte ein ruhiges Wort, daß sie zur Mutter hinübergehe, und schritt

gemach und leise hinweg.

Befremdlicherweise hatten wir an diesem Morgen Ronrad Silpert zum lettenmal im Arbeitsrock gefeben. Er blieb am Abend dem Garten fern, obgleich ich auf ihn wartete. Auch Elisabeth war nicht gekommen; ich vermochte fast zu sagen, warum: fie war über die Verstimmung noch nicht Serr geworden, deren Urfache Konrad am Vormittag gewesen war. Um nächsten Tage gegen Dunkelwerden faß dieser schon wartend auf der Bank, als ich mit der Schwester mich dahin begab. Er war feiertäglich angetan, und als er uns kommen fah, litt es ibn nicht, trat er bastig auf und zu und sprudelte die Nachricht hervor, er werde seinen Beruf an den Nagel bängen und Musiker werden. Einer seiner Lehrer hatte ihn nach Leipzig empfohlen und ihm ein Stipendium verschafft. Eben erst war er vom Besuche bei diesem Lehrer zurückgekommen. Sein Gesicht glühte. Aus seinen Augen brach ein so fremdes Licht, daß er kein Wort zu fagen brauchte; wir beide wußten, ein Feuer brannte in ihm, und es mußte etwas aus ihm werden, wenn je das Innenfeuer der Begeisterung Menschen groß zu machen vermochte. Er und Elisabeth sangen gemeinsam an diesem Abend, und er insbesondere wurde nicht müde. Seine Stimme hatte noch nie so flar und ftark geklungen. Alls er zulett Elisabeths

Laute nahm, hinter die nächsten Büsche lief und allein ein Lied leise in die Nacht klingen ließ, wurde uns wohl beiden der Altem eng, so weich und voll, von innerer und jubelnder Gewalt gebrängt, kamen die Sone von seinen Lippen.

Nach einer kleinen Weile stand er wieder bei uns, fagte, daß er bald reisen werde, und feine Stimme zitterte noch von innerlicher Bewegung. Wir standen eine Weile ohne zu sprechen beifammen. Das Bedauern überkam uns, daß die zufriedenen Abende im Garten ein Ende haben würden, und machte uns wortarm. Da kam der Mond über die Bäuser von St. Felig herauf und warf fein Licht in den Garten, nicht zwar auf Ronrad und mich. die wir nebeneinander unter einem Baume ftanden, wohl aber auf Elisabeth. Sie trug ein dunkles Rleid, das fich wohl an ihre schlanken Formen leate. und der Mond umgab ihre ganze Gestalt mit einem so bellen Glanze, daß jede feine Linie der Arme, der Schultern, des Halses und des Hauptes flar von dieser Selle sich abhob. Um ihre Schläfen hingen ein paar trause, dunkle Saare, die der leise Wind bewegte. So geringfügig die Bewegung war, fo war mir doch, als beläftige fie das ftille, vollkommene Gesicht, und unwillkürlich hob sich mir die Sand, die nedischen Saare aus der reinen Stirne zu streichen. Vielleicht, daß auch Konrad dergleichen bewegte, denn ich fah seine Alugen mit einem feltsamen Ausdrucke an ihrem Besichte hängen, der mir wiederum die kleine Szene mit Elisabeth an meinem Fenfter und ihr Erschrecken ins Gedächtnis guruckrief, und zum erstenmal regte fich ein Verdacht in

mir, daß zwischen den ungleichen Menschen Fäden fich spannen, die sich zum Nege verweben könnten.

Sie gaben jest einander die Sand. Konrad hielt die meiner Schwester lange in der seinen, während er, vielleicht um es zu bemänteln, rasch nacheinander ein paar Säte sprach, und Elisabeth ließ sie ihm, sah auch mit einem weichen und selbstwergessenen Lächeln auf ihn nieder, dessen Gesicht einen Augenblick aus dem Dunkel in die Lichtslut rückte und noch immer wie einen Nachglanz jener Begeisterung trug, in der es bei unserm Zusammenskommen geglüht hatte.

"Ich werde wiederkommen," sagte er noch, und es war vielleicht nur für Elisabeth gemeint, denn als er gleich darauf von uns ging, übersah er mich gänzlich, nur von ihrem Gesicht löste sich sein Blick

langsam und mit einer großen Mühe.

# Viertes Rapitel

Meine Schwester und ich sprachen nie von diesem Abend. Sie hob nicht davon an, so schwieg auch ich, um so mehr, als mir schien, daß sie des Rameraden, der bald nachher abreiste, völlig vergessen hätte. Zuweilen schrieb Konrad an mich, jest und jest eine Karte, alle Vierteljahre auch wohl einen Vrief. Mit einem solchen stieg ich einst in Elisabeths Immer hinauf, das über den unsern und hoch über dem stillen Garten lag. Es hatte ein einziges Fenster, das auf den See hinaussah, auf die blaue, schweigende und glanzvolle Flut. Wie dieses Fensters

Ausssicht über dem schönen ruhevollen Vilde des Sees das dem Auge leide der lärmenden Straße nicht aufkommen ließ, war auch in der Stube felbst nichts, das den Blick störte. Eine große Behaglichkeit und schlichte Schönheit war in dem Raume. In den Farben und Formen der Möbel, der Tapete und des kleinen Schmucks der Wände, in der Art, wie jedes Ding stand und zum andern paßte, war dieselbe Ausgeglichenheit und Ruhe, wie sie Elisabeth selbst an sich trug. Vielleicht, daß ich das damals weniger empfand als jest, da ich glaube, in das Innerste ihres Wesens eingedrungen zu sein. Zest aber weiß ich, daß von ihrer Stube sich auf sie selbsrakters, das Glück im schönen Ebenmaße aller Dinge zu sehen.

Jum Briefe unsers Freundes sagte sie wenig, obwohl er von manchem Erfolge erzählte, und die Nachricht darin stand, daß er bald nach St. Felix komme und daß ich sie das wissen lassen möchte.

"Er ist ein gemachter Mann," sagte ich und berichtete, was ich kurz zuvor in Freundeskreisen von
ihm dem merdonden Meister gehört hatte

ihm, dem werdenden Meifter gebort hatte.

"Ich habe es immer gewußt," erwiderte sie, stand auf und trat ans Fenster. Mit von mir abgewandtem Gesichte verweilte sie lange dort, bis wir auf andre Dinge zu sprechen kamen. Als wir aber nach einer geraumen Weile das Zimmer verließen, sannen ihre Augen vor sich hin, und sie sagte: "Ob er, Konrad, sich wohl sehr verändert hat!" In ihren Wangen war ein leises Rot, wie ich es nie darin gesehen hatte.

Einige Wochen später kam Konrad Silpert. Er machte Besuch bei Vater und Mutter, wie es dem anstand, der in der Fremde den nötigen gesellschaftlichen Schliff sich angeeignet hatte. Er ging schwarzgekleidet und wußte sich leidlich umzutun, obwohl er seine Eckigkeit nicht verloren hatte. Mein Vater lud ihn, dessen junger Ruhm ihm bekannt war, zum Albendessen auf einen der nachfolgenden Tage. Wir drei aber wollten uns vorher wie sonst im Gartenhaus treffen. So kam es, daß Elisabeth und ich am nächsten Albend schon, der warm und frühlingshaft war, auf der alten Vank saßen und uns gegenüber auf einem Stuhl Konrad Silpert hatten.

Die Blätter wiegen sich leise auf und ab, ein ganz fachtes Raufchen ift um uns. Die Sterne scheinen. Ronrad hat in turzen unbeholfenen Worten erzählt. Er ift keiner, der fich herausstreicht, sondern scheut sich, vom Errungenen zu berichten, und faat doch mit dem, was er verschweigt, mehr als wenn er prablte. Wir beide reden nicht. Wir können ihm die Bewunderung nicht versagen, und fie nimmt uns die Worte. Da greift er nach der Laute, die Elisabeth mitgebracht und die neben ihr auf der Bank liegt, und bebt leife an zu spielen. Es ift, als fendete er die Sone erft weit, weit fort und famen fie halb verloren zurück über den See drüben und burch den dunkeln Garten berauf, zaghaft fingend, wie kleine fromme Bettler mit unschuldigen, schönen, stillen Zügen. Es ift wunderbar, was er aus dem armseligen Instrument herauszuholen weiß. Dabei ist seine schwarzgekleidete Gestalt nicht fichtbar, nur

sein kluger Ropf taucht aus dem Dunkel. Zulest fingt er zur Laute, keine Worte, er summt die Melodie nur so vor sich hin, aber sie nimmt einen sonderbar gefangen.

"Was ist das für ein Lied?" fragt Elisa-

beth.

"Es ist von mir," gibt er zurück. Dann sieht er sie mit leuchtendem Blick an und fügt leise hinzu: "Die Worte singe ich Ihnen ein andermal." Viel-

leicht hätte ich es nicht hören follen.

Bald darauf geht er, und ich weiß, daß Elisabeth, meine Elisabeth, ihm seinen Blick wie aus innerem Iwang zurückgegeben hat. Nun schreiten wir beide durch den dunkeln Garten dem Sause zu. Ich hätte wohl reden wollen und sollen; allein Elisabeth geht in tiesen Gedanken, sichtbarlich mit sich selber uneins und von einer innerlichen Vedrängnis erfaßt, die deutlich in ihrem Gesicht zu lesen ist. Alls wir auf der Treppe uns trennen, mag ihr eingefallen sein, daß wir allezeit offen gegeneinander gewesen. Sie drückt mir die Sand und wendet sich ab, damit ich den Iwiespalt in ihren Jügen nicht lesen soll. "Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sans Dietrich," sagt sie und steigt langsam und in einer Art Müdigkeit die Treppe hinan.

Ich, Hans Dietrich, meinte zu verstehen, was sie bedrängte. Aber ich irrte damals doch in einem: ich konnte nicht glauben, daß sie ernstlich den Gedanken erwägte, sie könnte Konrad Hilperts Frau werden. Wir sind aus uraltem St.-Felizer Holz, wir Brennwalde, und er ist ein Neubürgerssohn, eines Handwerkers Kind. Wie würden der Vater und

die Mutter lächeln! Es war ein Scherz, ein solcher Gedanke, nichts weiter! Im Ernst sprach man von

dergleichen nicht!

Wenige Tage barauf folgte Konrad meines Baters Einladung. Wir fagen in der guten Stube, und der große Rerzenleuchter an der Diele brannte und gligerte. Es waren feine weiteren Gafte ba. Die Großmutter war vor zwei Monaten geftorben, so blieb das Saus noch still. Aber der Vater und die Mutter faßen in ihren hohen Stühlen und führten mit Ronrad ein eifriges Gespräch, ein wenig: Romm mir nicht nah, ein klein wenig gönnerhaft, wie mir schien, aber gar freundlichen und gewogenen Tons. Da weiß ich nun nicht, warum mir Konrad Silpert so unbeholfen und unscheinbar vortam. Der Vater und die Mutter wie auch Elisabeth lehnten leicht in ihre Stühle zuruck und sprachen in ihrer ruhigen und klugen Urt über viele Dinge, der Vater sagte hier und da ein feines, scharfes oder witiges Wort und hatte dabei ein kaum merkliches Zucken um die schmalen Lippen, durch das ein folches Wort erst recht gleichsam einen köstlichen Schliff bekam. Mir aber schien, daß Ronrad dem Gespräch nicht immer zu folgen vermochte, er rückte unbehaglich auf seinem Stubl. In seinem Gesicht kam und ging ein beißes Rot, und er sprach in sprunghaften Sägen, als mare er jedesmal froh, wieder einen anbringen zu können. Ein-, zweimal geschah es ihm, daß er in die St.-Felirer Gaffenbubensprache zurückfiel, wenn er in Eifer kam und diese oder jene Behauptung befräftigen wollte. Meine Alten ließen sich nichts merken, obwohl ich sicher bin, daß ihrem

feinen Ohr das und jenes derbe und unschöne Wort nicht entgangen war. Elisabeth jedoch preßte die Lippen wieder, als schmerze sie etwas, zusammen

und war fehr bleich.

Nun forderte die Mutter Konrad auf, zu spielen, und er zierte sich nicht, sondern trat gleich ans Rlavier. Da stand er einen Augenblick, die Band an die Stirn gelegt. Eben fiel mir noch auf, wie unschön ihm sein schwarzer Anzug saß, deffen Sofe knapp an die Schäfte seiner derben Schube reichte. Da hatte er sich schon vor dem Instrumente niedergelaffen und ließ die Finger über die Saften gleiten. Dann spielte er. Wir faben teines bas andre an. saßen da und rührten uns nicht. Konrad Hilpert war ein großer Künftler geworden. Es half uns nichts, wir saben ihn nicht mehr, von dem wir vorber fast gemeint hatten, daß unfre Stube fast zu aut für ihn fei, wir mußten uns ducken, tief, tiefer, und froh fein, daß er in unfrer Stube war. Er machte uns gang flein, uns vier, tat Ronrad Silpert. Ein so großer Rünftler war er! Und Elisabeth, als er endete, stand auf und trat zu ihm, schlank und blaß, wie sie war. "Spielen Sie noch," fagte fie mit einer haftigen und leisen Stimme. Er aber wendete das Gesicht nach ihr, auf dem der Schein der zwei Rlavierkerzen lag. Der schöne Ropf saß ihm berrisch im Nacken. Dann sagte er: "Best will ich Ihnen mein Lied singen, Sie wissen, das eine."

Elisabeth hätte das wiederum allein hören sollen, aber ich war eben zu ihnen getreten und fing die Worte auf.

#### Ronrad begann:

"Eine Seimat komm ich suchen, Kind, Meine Seimat beine Augen sind. Deine Augen, beine linde Sand Sind mir Vaterhaus und Vaterland."

Es war die schlichte, seltsame Melodie, die er im Garten gesummt hatte. Jest sang er die Worte dazu mit einer sehnsüchtigen Indrunst, fast leise, doch so, daß selbst mir, den sie nicht angingen, etwas im Innern erzitterte.

Elisabeth stand neben ihm.

"Aug' und Sand, versag mir nicht die zwei, Daß ich nimmer ohne Beimat sei."

Mit ein paar verhallenden Aktorden schloß er. Es war gang still im Zimmer, als er geendet hatte. Da wandte er sich langsam nach Elisabeth um und irgendwie war es, daß sie einander die Sand gaben. Db sie ihm hatte danken wollen oder wie es war, weiß ich nicht. Ich fah nur, daß die Mutter einen erstaunten Blick auf die beiben warf, aufstand und uns, nachdem sie Konrad ein paar rühmende Worte gefagt hatte, zu Tische lud. Sie nahm meines Vaters Urm und nickte Ronrad zu, zu folgen. Der drehte fich linkisch nach meiner Schwester um und bot auch ihr ben Arm. Dann stiegen wir über die Treppe nach ber im Erdgeschoß liegenden Efistube. Ob es nun auf diesem kurzen Wege schon oder ob es bei Tische geschah, vermag ich nicht zu sagen, aber es war. als ob Ronrad Silpert ben großen Meifter und Menschen abstreifte, der er eben noch gewesen. Ein unbeholfener und unbehaglicher Baft faß an unferm Tisch. Bald nachdem die Mahlzeit vorüber war, brach er auf. Unter der Türe, dahin ich ihn begleitet hatte, sagte er: "Werde ich morgen deinen Bater allein sprechen können?"

"Gewiß," gab ich zurück.

"Es ift beiner Schwester wegen," flüsterte er, und

ehe ich ihn halten konnte, war er gegangen.

Alls ich in die Stube zurücktam, saßen Vater und Mutter und sprachen von ihm. Elisabeth war in den Schatten einer Fensternische getreten und sah in den nächtigen Garten hinaus.

"Gegen dich war er sehr aufmerksam, Elisabeth," sagte die Mutter eben. "Sehr aufmerksam," wiederholte sie nachdrücklich. "Er wird doch nichts Ernsthaftes — — "

"Mutter," mahnte der Vater lächelnd. Mit der schlanken Sand las er sich ein Stäubchen vom schwarzen Rock. Dann lachte er wieder, behaglich wie ob eines guten Scherzes. "Die Idee, Mutter!"

Da trat Elisabeth aus ihrer Nische in die volle Belle des Zimmers. Ich habe sie nie vorher noch nachher so voll einer großen Anmut gesehen. "Ich habe ihn sehr lieb," fagte sie.

"Er will dich morgen aufsuchen, Bater, Elisa-

bethe wegen," fiel ich ein.

Meine Schwester stand mitten im Zimmer und sah mich groß an. "Du wirst hingehen, Sans Dietrich," sagte sie dann in einem mühsamen Ton, "und ihm sagen, daß er nicht kommen soll."

"Ich?" fragte ich. Der Weg war mir nicht

leicht.

"Du wirst ihm die Demütigung ersparen, daß ich ihm ,nein' sagen muß."

"Ich verstehe dich nicht," stammelte ich.

"Aber ich verstehe sie," sagte die Mutter, "seine

Familie und die unfre - - - "

"Es ist nicht das," unterbrach sie Elisabeth. Ihr Gesicht war von einer großen Qual lebendig. "Er hat an sich, was mich ihm gewonnen hat, und hat an sich, was mich nicht zu ihm läßt."

Sie ging ber Ture zu.

"Es ist dasselbe," tönte jest des Vaters klare, ruhige Stimme. "In St. Felix werden sie sagen: Die Jöpfe! Sie haben ihn nicht in ihren Kreis gelassen. Sie vergessen, daß etwas ist, was uns nicht in fainen Prois läht"

in feinen Rreis läßt."

Und er tauchte die Spise der Finger, mit denen er eben eine Virne zerlegt hatte, in die vor ihm stehende Wasserschale. Dann trocknete er die Sände an seiner Serviette, ruhig, gelassen, aber mit seltsamer Ausmerksamkeit, und es war in dieser Sandlung ein eigentümlicher Jusammenhang mit seinen Worten, als wische er seine Sand auch von dieser peinlichen Angelegenheit mit — mit seinem Gaste von vorhin rein.

Elifabeth verließ das Zimmer.

# Fünftes Rapitel

Die Nacht spinnt durch den Garten und um meine einsame Bank. Die drei Schildwache stehenben Tannen ragen kerzengerade gen Himmel und rühren sich nicht. Soch oben leuchten die Sterne. Rleine Wolken kommen geschwommen und nehmen die Sterne in sich auf, eben funkelte der noch und

der, jest find fie erloschen, der und der. So kommen die Jahre über die Menschen und löschen fie aus.

Das Brennwaldhaus ift leer. Und feit jenem Besuch Konrad Silperts sind zehn Jahre vergangen. Genua, um drei Menschen hinwegzunehmen! Vater und Mutter starben in einem Jahre, ersterer an einem Leiden, das ihn lange vorher schon behelligte, lettere rasch am rauben Winter, dessen sie sich zu wenig versah. Elisabeth hat mich vor zwei Jahren allein gelaffen. Mit einem andern als dem Cod wäre sie nicht von mir gegangen, benn wir bielten fest zusammen, und nach Konrad Silvert hatte niemand mehr auch nur einen Schein von Aussicht, daß sie ihm folgen würde. Sätte sie gelebt, sie würde durch ihre boben Jahre gegangen sein wie durch ihre jungen, mit einem fachten, anmutsvollen Wefen, mit den klugen Sänden ihre ganze Umgebung harmonisch gestaltend, ihr und der Ihren Leben alättend und verschönend, soviel es in ihrer Macht lag, denn ihre Augen ruhten immer freudig und lange auf allem, was schön und ausgeglichen war. starb nicht an ihrer Liebe zu Konrad Silvert, dem großen Rünftler. 3ch lächle fast, da dieser Gedanke mir kommt. Aber eine große Trauer um ihn trug sie doch in sich. Einmal hier im Garten, als wir lange schweigend gesessen hatten, fiel von ihren Lippen das Wort: "Meinst du nicht wie ich, Sans Dietrich, daß wenig Vollkommenheit sei in der Welt?"

Und ich weiß, weffen Bild vor ihren Augen stand, als sie das sagte.

Still! Da ist das Suschen des Windes wieder, da — sind das nicht ihre Schritte? Kommst du,

Elisabeth? Wirst du dort zwischen den Büschen auftauchen, Ronrad Silpert?

Still! Ich warte! Es war eine schöne Zeit! — Sorch! Wieder die Schritte! Doch nein, das ist Wirklichkeit! Man kommt. Sanne, die Magd, die schon seit der Großmutter Tagen im Sause ist! Einen Brief? Ich danke dir, Sanne! Man wartet auf Untwort, sagst du?

"Mein lieber alter Freund! Mit ein paar ehemaligen Rameraden treffe ich mich in einer Stunde im neuen Saale "Zur Wage". Es würde mir eine große Freude sein, wenn du kommen wolltest. Dein

Ronrad Silpert."

Im neuen Saale "Zur Wage"! Richtig, da haben sie den großen schönen Wirtschaftssaal gebaut. Aber — im neuen Saale? Wenn es die alte ansehnliche Zunftstube wäre! — "Willst du Vescheid sagen, Sanne? Ich lasse herzlich danken, aber ich bedaure, wir verkehren nicht in dem Lokal, wir Altbürger von St. Felix."

# Das Fest im Grünwinkel

## Erstes Rapitel

er Kirchweihsonntagsgottesdienst im Grünwinkel ist zu Ende. Aus der Tür der das Dorf überragenden, auf grünen Sügel gebauten Kirche quellen die Menschen, aus dem weißen Turme quellen die Blockentone, beide flutahnlich, beide nach allen Seiten ausströmend, nur daß die Menschen nach turzem Wege in Säufern und Wirtshäufern verschwinden und daß in diesem kurzen Wege und plötlichen Verschwinden eine kleinliche Eile liegt, während die Glockenklänge fich teilen und wie von großen, stillen Schwingen getragen boch über die Röpfe derer von Brünwinkel bin in eine unbestimmte Weite ziehen, über den gligernden See die einen, andre an waldiger Lebne entlang, an die Steinwälle bes grauen Uren hinauf, in das weißgoldene Feuer, die Sonne hinein, die über dem Grünwinkel und seiner Rirchweih wie ein Festzeichen steht. Und die Glockenklänge verschwinden nicht plötlich mit hartem, klapperndem Schritt wie die vom Grünwinkel, fie vergeben langfam und schön und feierlich ob dem See, an den Felfen, in ber goldenen Sonne.

Alls das Läuten selbst still ift, ist auch der Kirchweg leer. Dafür hebt im Dorf das Leben an. Aus ber Gasse fährt ein Zauchzer in den heißen, hellen Tag. Der unmelodische Schrei vermischt sich eben noch mit dem letten Glockenklang, als könnte die Menschenfreude nicht abwarten, die die Gottesandacht ihre Zeit gehabt hat. Der Zeno Lauener, der den Schrei in die Luft geschickt hat, hat damit die Grünwinkler Rirchweih eröffnet, kommt sich auch ganz befugt vor, das zu tun, denn er ist Gemeindepräses und Schüßenmeister, also sicher der, der der Kirchweihfreude den ersten Stoß geben darf: Zest lauf und tanz!

Bald folgt dem Schrei auch schon der erste Schuß

vom Schütenstand her.

Der Lauener, der gejauchzt hat, steht vor dem Gasthaus zum Weißen Kreuz auf der Eingangstreppe, spricht und scherzt jest zur langen, der Vorderfront des Sauses entlang gebauten Zinne hinauf, über deren Geländer herab ein paar Grünwinkler Sonoratioren ihm Rede und Antwort stehen, jest in die Straße zurück, wo eine Anzahl andrer in den Feiertag gekleideter Vauern stehen geblieben sind und ihm den Schrei und die Erlösung vom Sonntagsernst mit einem Lachen bezahlt haben.

"Es muß einer den Tag anfangen," sagt der Zeno, dreht den Sals im gesteiften Kragen und schwingt sich ein wenig in den breiten Süften wie nach einer großen Tat. Neben ihm auf der Treppe steht seine junge, kleine, blonde Frau und gießt einen Sonnenschein von Blicken, in denen Stolz, Lustigkeit und Selbstzufriedenheit glänzen, über den Zeno, die Bauern in der Gasse und die andern auf der Jinne.

"Aeberhaupt — heut' foll einmal etwas laufen," läßt der Lauener sich wieder vernehmen. "Wir fangen

schon gut an, wir zwei." Er winkt dabei nach seiner hübschen, noch neuen Frau hin. Der Zeno, der als Präses erst ein Salbjahr amtet, amtet so lang auch erst als Chemann. "Sie soll einmal nicht kochen, die Frau," fährt er fort, "im Wirtshaus essen wir! Geschwollen geben wir es einmal."

Mit diesen Worten und einem ihnen folgenden Auflachen nickt der Lauener denen in der Gasse zu und verschwindet in der Gasthoftur, gefolgt von seinem lächelnden Gespons. Rurz nachher tauchen der große breitschultrige Mensch im dunkeln grobstoffigen Sonntagsanzug und die leuchtend blau gekleidete schmächtige Frau auf der Terraffe auf. Da ift ein lautes Grußen zwischen benen, die schon da waren, und den beiden Unkommenden. Ein Dutend Stühle klappern und lärmen, dann figen die Bauern und der Lauener um einen langen Tisch, die blaue Frau mitten darunter, so daß sie hervorsticht wie eine grelle Blume aus bunkelm Gras. Die Julia Lauener sticht aber nicht nur der Rleider wegen aus ihrer Umgebung heraus. Sie find eine feltsame Bruppe, wie fie da beisammen sigen. Da ist der Josmarie Furger, der Bergführer, taum mittelgroß, häßlich von Gesicht, häßlich von Gestalt, etwas Rakenartiges im Wesen trok der schweren Blieder, so daß man ihn in Gedanken immer an iraendeiner Felswand angefrallt sieht, dort fist der Gnos, der ehemalige Ratsherr, der Vater der Julia, breiter und schwerer als der Führer, mit dem eckigen Ropf, über dessen rotes Saar allmählich und spät das Weiß der hohen Jahre stäubt, ja, und dort neben der Julia hat der alte Gisler-Undreas, der Junagefelle, Plat, der lange, knochige Mensch. Wenn der

428

aufrecht steht, sieht er wie ein Baum aus, der vom langen Tragen schwerer Fruchtlasten frumm geworden ift. Seine Beine find etwas nach außen gebogen, sein Rücken ift boch und gewölbt, eben wie von oben zusammengedrückt, aber selbst so noch ift er ein 3meistöckiger der Länge nach, und die lebendige Zähheit ift er. Gein Besicht hat etwas merkwürdiges Beruhigendes. Weil sein Oberleib und der angegraute schwarze Ropf so vornüberlasten, seben seine Augen etwas von unten berauf einen an, blicken aber fo flar und mit langsamem Sinnen, daß man vielleicht, um des andern Bedächtigkeit Rechnung zu tragen, felber in Rede und Gebärde langfam und barum ruhig wird. Wie die drei sind alle, knochiges, ungeschlachtes, dunkles Volk, in beffen Mitte Die garte, feinwangige Frau sich ausnimmt wie eine Porzellanfigur unter Granitblöcken. Wenn fie aber fpricht, hört auch ihre Feinheit auf. Ihre Sprache hat die gleiche Serbheit wie die der Männer, felbst ihre Stimme ift rauh, wie fie in die Berge paßt, die grau, schwer und hoch auf zwei Seiten von Grünwinkel aufsteigen.

Der Lauener führt am Sisch das große Wort. Er ist einer, der gern viel und gern groß redet. Weil er dabei hinter der schönen, braunen Stirn gesunden Verstand hat, weiß er neben manchem Leberslüffigen auch manches Richtige zu sagen; vielleicht hat ihm

das zur Präsesstelle verholfen.

"Ia, laufen foll heute einmal etwas," wiederholt er jest und stößt mit dem gefüllten Weinglas an die der Tischgenossen. "Die erste Kirchweih im Ehestand, das, meine ich, ist etwas, he. Josmarie?"

"Ja, ja," gibt der Führer trocken zurück und kichert ins Glas.

Der Lauener schlingt seiner Frau den Arm um bie Sufte. Die wird rot und ziert sich, aber im gebeimen lebt fie einen großen Augenblick. Es ift ibr vielleicht noch nie wie heute deutlich gewesen, daß sie einen jum Mann bat, der etwas zu fagen hat. Er regiert sozusagen die Kirchweih, der Zeno, ihr Mann! Der Truttmann-Joseph, der auch mit am Tisch fist und manchmal hungrig nach ihr hinüberblickt, der blonde, mit dem schönen flachsigen Schnurrbart, den fie auch bätte haben können und der ihr lang die Wahl schwer gemacht hat, der ist jest noch gar nichts, ist einer wie jeder andre im Dorf. Bah, doch recht hat sie gehabt, daß fie End aller Ende für den Lauener-Beno sich entschlossen hat. Der spricht und schwadroniert indeffen, mährend der Frau das Del des Wohlbehagens so durch die Glieder fließt, weiter. Von dem Schießen erzählt er, das erst am Nachmittag recht lebhaft werden foll, von der Italienermufit, die am Schießstandswirtshaus und abends im Rreuzsaal spielen, von dem Tanz, der dann den Festtag schließen wird. Sein Gesicht wird beiß dabei. Er streicht sich fleißig über den schwarzbraunen Schnurrbart und das lockige aleichfarbige Saar, und die großen, etwas hervorstehenden Augen rollen und bligen lebhaft. Ein ansehnlicher Mensch ist er dabei.

Leber dem Reden, Planen und Großtun vergeht eine halbe Stunde. Der Lauener bestellt dazwischenhinein Essen für sich, die Julia und deren Vater; ein paar Vauern brocken ab und trollen sich heim an den eignen Eßtisch. Als es so lichter wird, wird auch die Unterhaltung langsamer. Schließlich schlägt die Uhr Mittag. Da stehen die Bauern auf.

"Allso bis nachher," geht es hin und wieder. Der Lauener hält sie mit seiner Kirchweihlaune noch fest.

Er weiß immer noch etwas.

"Und ein Wetter haben wir," rühmt er jest. Sie steben alle um ihn und seine Frau berum, die einen schon halb im Geben begriffen, die andern noch den letten Schluck im Glas beäugelnd. Als der Zeno jest vom Wetter fpricht, wenden fich ihre Blide auswärts. Von der Terraffe ift ein prachtvoller Ausblick. Das Dorf Grünwinkel liegt in einer Felsennische, die nach hinten in das lange, schmale Gruontal, nach vorn aber mit weichem grünem Mattenland weit und froh gegen ben See bin fich auftut. Auf diefes Mattenland, bas sich wie eine glänzende und reiche Uferwiese ausnimmt, und auf den Gee haben die auf der Binne Aussicht. Aus der dunkeln Nische gesehen erscheint der lettere doppelt hell. Das jenseitige, steil aus dem Wasser aufsteigende Ufer steht wie in einem Dunft, so daß der Fuß der Felsen, ein Dorf, eine Waldmatte, wie sie der See dort bespült, schwer unterscheidbar find. Dafür ist das hobe Gebirge um so klarer. In wunderbar scharfen Linien hebt sich dunkler Stein und strahlender Firn vom blauen Simmel ab, und eine große Welt von ragenden Bergen, einer immer mächtiger als der andre, baut sich vor den Blicken der Grünwinkler auf.

"Den Tag schaut an," tut der festtrunkene Lauener groß.

"Grünwinkler Festwetter," prahlt der Gnos. "Grünwinkler Festglück," grölt ein andrer, ber schon vom Morgentrunk seinen Stüber weg bat.

Da kommt mit seiner ruhigen langsamen Stimme der Gisler-Andres dazwischen. "Ja — ja — es ist denn noch nicht Abend."

"Was meinst damit?" fragt, sich nach ihm um-

wendend, ärgerlich der Lauener.

"Es kann dann noch wettern heute," fagt der Andreas, ftüst sich aufs Geländer und sieht mit seinen großen, ruhigen Augen weit hinaus.

"Saha, wettern," spöttelt der Gnos, der gern

andrer Meinung als andre ift.

"Die Wolke dort," sagt der Furger, der Führer,

finnend, "es fonnte ja fein, konnte es."

Der Andreas betrachtet die Wolke, die er zuerst entdeckt hat und die der Furger meint. Glänzend weiß, wie eng zusammengeballte Baumwolle, hängt sie am dunkeln Gizistock im Westen. "Von da herüber kommt es immer, das Wetter," fagt der Andreas.

"Alber heute schon nicht," lacht der Lauener.

"Wetten will ich dann noch."

"Wenn nicht, desto besser," nickt der Andreas, macht ein vergnügtes Gesicht dazu, sagt: "Also, bis nachmittag" und geht mit seinen langen, langsamen Schritten davon.

"Bis nachmittag!"

"Bis nachher!"

So grüßend seinen sich die Vauern endlich alle in Bewegung und die Terrasse leert sich. Nur der Lauener, seine Frau und der ihr Vater, der Gnoß, bleiben zurück. Die zwei letzteren lassen sich an ihr Essen nieder und hauen gleich fest ein. Der Zeno 432

steht noch. Er hat den letten der Fortgehenden, den blonden Truttmann, bis unter die Tür begleitet und mit ihm noch gesprochen. Jest dreht er sich um, und während er dem Tisch sich zuzuwenden im Begriffe ist, bleibt sein Blick an etwas hängen, was weit unten zu seiner Rechten auf der scheinenden staubweißen Landstraße ist. Er zögert einen Lugenblick und sieht scharf hinaus.

"Was ift?" fragt seine Frau.

"Es kommt etwas da unten, Fremdzeugs etwas, Touristen vielleicht, aber es ist mir, als ob sie barfuß gingen." Mit diesen Worten kommt er an den Tisch und sest sich. Weder er noch die andern reden weiter von dem, was seinen Blick eben eine Minute lang festgehalten hat. Mit Scherzen und eifrigem Schwaßen würzen sie sich die Mahlzeit.

Inzwischen ziehen auf der staubigen Grünwinkler

Straße zwei fremde Menschen ins Dorf.

Sinter dem Gisistock ist die klatschweise Wolke um eine Sandbreit gewachsen.

### Zweites Rapitel

Wo die breite Straße um die Felsnase in den Dorfbann hereindiegt, steht das große, vornehme Sotel Sonne so am See, daß es zwischen diesem und der Landstraße wie auf einer Insel liegt. Ueber das heiße, staubbedeckte Straßenband, der Gartenmauer des Botels entlang, kommen ein Weib und ein Mann geschritten, zwei hohe, schlanke Menschen von auffallendem Ebenmaß der Glieder, einer edeln, un=

bewußten Annut der Bewegungen und — in Lumpen. Das junge Weib trägt weder Hut noch Tuch auf dem wirren, schwarzen, unordentlichen Haar; der Mann hat einen bandlosen, verwaschenen Filz auf dem glatten, schwarzen Scheitel sißen. Wenn sie lachen — und sie tun es häusig —, blinken die Zähne aus den braunen Gesichtern, wenn sie in abgerissenen Säßen sprechen, geschieht es im fremden, zischenden Deutsch des Nordens, der Sprache, die etwas Scharfes, Klares an sich hat.

"Kander," ruft lachend die Frau den um ein paar Schritte vorausstapfenden Mann an. Als er fich umfieht, beutet fie mit einer Bewegung bes Ropfes nach dem Sotelgarten. Eine Anzahl fremder Gäste sind dort an das Geländer getreten und blicken nach den beiden. Unverhohlene Bewunderung äußert sich in ihren Blicken und in der Unterhaltung, die fie miteinander führen. In der Ropfbewegung des fahrenden Weibes aber liegt etwas wie Sochmut. Die Urt, wie fie den Gefährten auf die Gaffer aufmerksam macht, zeigt, daß es ihnen nichts Neues ist, angestaunt zu werden. Die Bewegung hat aber erst recht die Bewunderung der Zuschauer geweckt. Ein Mann klatscht in die Sände, eine Dame schwenkt winkend und grüßend ein Tuch. Nun grüßt auch die braune Frau zurück und hält unwillfürlich einen Augenblick, dem Berrenvolk zugewendet, in der Straße ftill. Auch der Mann bleibt unfern stehen. Sein Gesicht ist weniger hell als das der Gefährtin, die nicht unfreundlich blickt; aber auch er erwidert ihr Lachen und die Munterkeit springt in fein Gesicht mit bem kleinen, schwarzen Spiß- und 434

Schnurrbart wie ein Bligen und vergeht wie ein solches.

Alls sie sich wenden und ihren Weg fortseten wollen, lassen die Sotelgäste sie nicht. Sie treten aus dem Garten an die Straße und winken sie heran. Eine Dame spricht sie italienisch an. Aber die Landstreicherin schüttelt den Ropf und sagt ein kurzes, scharfes Wort: "Deutsch". Nun nehmen andre die Unterhaltung auf. "Woher kommt ihr?" fragt ein städtisch herausgeputter Serr mit einem Lebemannsgesicht und einem Monokel im Auge, durch das er den schlanken Wuchs des Weibes mustert.

"Nordbeutschland," steht die Fahrende Rede, und auf weitere Fragen gibt sie Bescheid: "Wir sind nur den andern voraufgegangen. Korbsticker sind wir. Unser Wagen steht noch drüben, vier Stunden von hier, in Alegerlen, bleibt dort bis über den Sonntag. Italien wollen wir uns ansehen."

Alls das Weib das fagt, lacht sie wieder und blickt fast herausfordernd, wie um zu sagen: "Alls ob wir nicht auch reisen könnten wie ihr andern!"

"Seid ihr Mann und Frau?" fragt der mit

bem Augenglas.

Die Fahrende nickt. Ihr Auge blist zum Gefährten hinüber. Etwas Sengendes liegt in der Art der sich kreuzenden Blicke.

"Wirklich getraut? In der Kirche getraut?" erkundigt sich mit naiver Neugier ein noch junges Fräulein.

Wieder wirft die Fahrende den Ropf hoch. Der Mann spricht statt ihr: "Nein — nicht in der Kirche."

Sein Ton ist höhnisch. Das fremde Fräulein wird ganz klein davor. Der Korbflicker aber nimmt sein schlankes Weib am Urm und zieht sie weiter. "Komm, Maria," sagt er ungeduldig.

So schreiten sie davon. Die Gäste staunen ihnen nach und ergehen sich in neuen Ausrufen der Bewunderung. Einmal blickt Maria zurück und lacht, als sie die Fremden noch alle stehen und staunen sieht. Lebermütig schwenkt sie das Kopftuch, das sie in der Sand hält. Auch die Gäste winken zurück. Die Zwei aber ziehen dorfein. Ihre Schritte sind leicht und von einer schönen, ebenmäßigen Gelenkigkeit. Die nackten Füße beider sind edel und kräftig gebaut.

Alls sie zwischen den ersten Grünwinkler Säusern hindurchgeschritten sind, biegt die Sauptgasse des Dorfes aus ihrer Straße ab. Zu ihrer Rechten aber liegt der offene See. Ein schmaler Fußweg führt durch eine Matte ans Ufer hinab, das dort nicht steil, sondern mit Ries bedeckt, gleich der Rüste des Meeres zur Ebbezeit, sich mählich in den See verliert. Kander, der Korbslicker, blickt hinunter.

"Da im Dorf wollten wir ausruhen," sagt er. Sein Weib ist mit dem Blick dem seinen gefolgt. "Recht! Gehen wir," sagt sie kurz.

Es ist eigentümlich, wie sie fast ohne Worte sich

verstehen.

Sie biegen ab und schreiten, eines hinter dem andern, an den See hinunter. Dort werfen sie sich auf den heißen, weißen Ries und jedes zieht einen Imbiß aus der Tasche. Sie haben einen stillen Rastort, stiller noch, als er sonst ist; denn die Rirchweih hat alles Leben in das eigentliche Dorf hinaufgelockt. Der blaue Simmel leuchtet über ihnen und dicht vor ihren Füßen, so nah, daß es ihnen sein kann, als trieben sie auf ihm, leuchtet der See. Sie sien, schlagen die weißen, starken Zähne in Brot und dürres Fleisch und reden wenig.

Die Maria dehnt sich einmal, stößt einen wohligen Seufzer aus und sagt: "Liegen bleiben möchte einer hier." Der Kander ist eben mit seiner Mahlzeit fertig. Er antwortet nicht, legt die Arme unter den Ropf und sich selbst lang auf den Rücken. Alls er eine Weile die Augen am Simmel gehabt hat, sagt er: "Sag's, wenn du hier bleiben willst. Ein Wetter zieht ohnehin auf."

Von jenseits des Sees schieben sich weiße bligende Wolken herauf, als ob Rauch aus den

weißen Bergen stiege.

"Nun sisen wir einmal," sagt die Maria. Was sie nicht sagt, aber meint, heißt: "Und was wir weiter tun werden, wird sich weisen." Sie rückt näher zum Aander hin, stütt den Ellbogen auf seine Brust und sehnt so über ihn. Als er die Augen schließt, sinkt ihr Oberkörper tieser, bis ihr Kopf dort ruht, wo sie den Ellbogen aufgestemmt hatte. In den Sand hingeworfen liegen die beiden, undekümmert, eine Stunde und länger. Etwas Serrenhastes liegt in der Art, wie sie, um Gewand und Sitte nicht sorgend, lang ausgestreckt ihre Ruhe sich nehmen, wo es ihnen gefällt; und die zwei braunen Menschen haben troß der unordentlichen Süllen, in die sie gekleidet sind, etwas an sich, was sie dem reichen Tag und dem schönen Ort, wo sie sich nieder-

geworfen haben, ebenbürtig macht. Der Kander schläft, die Maria blinzelt. Sie richtet sich zuerst wieder auf, rutscht vollends jum Waffer binab und

schiebt die Füße hinein.

Indeffen ift das Dorf völlig zum Fest erwacht. Das Schießen im Gruontal ist lebhafter geworden. Manchmal tönt es wie Salvenfeuer. Dazwischen hinein klingen die Töne einer Blechmusik. Auch Jauchzen und Johlen schallt manchmal an den See berab.

Der Nander richtet sich nach einer Weile auch auf. "Droben im Dorf muß etwas los fein," fagt er.

Maria plätschert mit den Füßen im Wasser. "Eine Kirchweih wohl, wie neulich in dem Dorf bei Luzern," fagt fie.

Darauf schweigen sie wieder geraume Zeit, bis ber Mann spricht: "Wenn wir weiter wollen, Maria . . . "

Sie zieht die Füße ans Trockene, dreht fich faul nach ihm hinauf und dehnt sich. "Ach, ich mag nicht," fagt fie, "wohl ift mir hier." Dann geht fie zu ihm hin und läßt sich wieder an feiner Seite nieder. Eine Urt Wollust ift in dem Behagen, mit bem sie um so fester an dem schönen Sit sich einnistet. Sie beugt sich über den Gefährten und bohrt die Augen in die feinen. Eine ganze Weile sieht fie ihn so an. In ihre Blicke wächst dabei ein heimliches Glimmen. Um Ende neigt sich das Gesicht zu dem des Kander und füßt ihn. Es ift fast, als schlüge sie ihm dabei die Zähne in die Lippen. Nachher liegen sie wieder stumm, faul, staunen den Himmel an und kümmern sich um nichts.

Erst als droben im Dorf die bisher ferne Musit plösslich näher und lauter schallt und eine Tanzweise sich deutlich unterscheiden läßt, richtet sich die Maria halb auf und lauscht. — Drüben über dem See in den weißen Wolken steht schon eine dunkle, drohende, und über das Wasser kriechen Schatten.

"Da oben wird getanzt," sagt die Maria, die

ins Dorf hinaufblickt.

Aus dem Gruontal rückt der Kirchweihlärm wieder mehr ins Innere des Dorfes. Johlen wie das, mit dem der Lauener das Fest eröffnet hat, bricht nun alle Augenblicke durch die Musikklänge.

"Willst du hinaufgehen und es dir ansehen?" fragt der Kander nach einer abermaligen Pause. Da steht die Maria auf und sieht hinüber. In ihren halbverschlafenen Blick kommt Leben, auch ihre Glieder überrinnt es wie erwachende Lebendigkeit. "Ich hätte beinahe Lust," sagt sie und dann: "Da wir hier bleiben, müssen wir uns ohnehin umsehen, wo wir unterkommen für die Nacht."

Der Kander erwidert nichts. Er lacht nur über das Gelüfte der Gefährtin. Dann schiebt er fie

por fich ber: "Romm!"

Wie sie hinabgeschlendert sind, schlendern sie hinauf, mit freien, schlenkernden Armen und leichten Schritten. In die Dorfgasse einbiegend, geraten sie mit einem Schlag mitten in den Kirchweihtaumel hinein. Vor allen Saustüren ist Leben. Weiber und Kinder stehen in Festkleidern beisammen, schwatzend und lachend, eine Art Freudetrunkenheit glänzt aus allen Augen. Vor den Schenken geht es lebhaft zu. Die Männer, meist das Gewehr über die Schulter gehängt,

gehen da aus und ein. Um meisten aber drängt das Volk nach dem "Rreuz", wo gekanzt wird. Zur Rechten der Eingangstreppe befindet sich ein großer Saal. Dort stampfen schon jauchzend die eifrigsten der Vauern und erhalten allmählich den Zuzug.

Der Kander und die Maria schreiten langsam straßauf, mit erhobenen Röpfen und halb neugierigen, halb herausfordernden Mienen. Das Volk begafft fie, wie das vorher die Botelgäfte getan haben. Wo sie vorbeigeben, verstummt bas Reden und Lachen vor den Saustüren, und an den Schenken stellen sich die Männer auf einen Saufen, starren erft, reißen dann Wiße und weisen mit Fingern. Die Maria veranügt sich daran. Das Ropftuch hängt ihr wieder im Nacken. Das schwarze Saar hängt ihr wirr um ben Ropf, aber es ift, als trete aus dem Wust das braune, scharfe Profil mit der geraden, feinen Nase nur um so edler hervor. Des Kanders Gesicht überfliegt manchmal ein Zornblig, wenn er ein Sohnwort auffängt, aber die Maria wirft verächtlich die Schulter boch und spricht zuweilen laut und luftig auf den Gefährten ein. Dann, mahrend fie gemächlich weiterschlendern, scheint auch in die Bauern eine Urt Bewunderung für die zwei zu fahren.

"Sudelvolt," fagt einer.

"Zwei Stattliche sind das," gibt ein andrer zurück. "Das Mädchen schau an," sagt ein dritter und schleckt.

Die Maria, dem Kander ein paar Schritte vorauf, geht langsam gegen die Vortreppe zum "Kreuz" hin. Ein Stück ab davon bleibt sie stehen und lauscht auf die Musik. Sie singt nach dem Takte, schwingt sich in den Süften, die Sände in die Seite gestemmt. Alls der Kander herankommt, tritt sie völlig zum Geländer und lehnt sich daran, hinaufhorchend. An ihr vorbei geht das Aus und Ein der Grünwinkler.

In der Straße stellt sich ein Kreis von Kindern um die zwei Braunen auf. Ein paar Weiber treten hinzu. Nun kommt vom Oberdorf her der lange Gisler-Andreas gegangen. Er nähert sich mit großen, plumpen Schritten. Von weitem blickt er schon mit seinen klaren, von unten spähenden Augen auf die Korbslicker. She er die Treppe hinaufsteigt, hält er einen Augenblick an, streicht sich mit der großen Sand über den Vartstreisen am Ohr und ans Kinn hinab und sagt ein langsames "Tag". Er ist der erste, der die beiden grüßt.

Der Nander gibt den Gruß zurück. Sie meffen

einander mit einem ruhigen Blick.

"Ift hier im Ort wohl eine Unterkunft für die Nacht zu finden?" fragt der Korbslicker den Bauern. Der sieht sich gemächlich um, als suchte er nach der verlangten Unterkunft, streift dabei über ein paar Gesichter mit einem stillen Lachen, wie um zu sagen: "Die da brauchst nicht zu fragen." Dann nennt er eine kleine Schenke im Oberdorf, beschreibt sie mit zwei Worten, wo sie liegt, und steigt die Treppe hinauf. Die Maria und der Kander sind wieder allein und lehnen frei an der Treppenmauer. Zuweilen wirft eines dem andern ein Spottwort zu, wenn die Reihen der Gaffer, die sich dichter um sie schließen, neuen Zuzug bekommen.

Noch ift die Dorfgaffe heiß vom Brand der Sonne, aber die Sonne ift erloschen. In den Lüften

ist es still. So laut das Dorf ist, so atemlos still sind der Wald über den Hütten, die Berge, der Himmel und in der Tiefe der See. Und der Himmel

ist schwarz, und schwarzblau ist der See.

Die Zudringlichkeit der Bauern wächst oder vielleicht wächst ihr Erstaunen über die zwei abligen Bettler, den Kander und die Maria. Die Nachricht, daß an denen etwas zu schauen sei, scheint durchs Dorf zu sliegen. Immer mehr Menschen sammeln sich vor dem Gasthaus, und aus diesem tritt jest und jest einer, von einem andern gerusen, um einen Blick auf die Fremden zu tun. Plöslich scheint die Neugierde den ganzen Sausen Festende zu sassen, die sich diesher im Tanzsaal vergnügt haben. Eine Schar Männer und Mädchen quillt durch die Gasthoftür auf die Treppe. Un ihrer Spise steht der Lauener, dicht neben ihm seine blonde Frau. Ihr blisblaues Rleid leuchtet aus dem Menschenklumpen.

"Wo sind sie, die Wundertiere?" fragt der Zeno im Seraustreten mit schreiender Stimme. Er ist barbaupt, erhist. Sein braunes Baar ist seucht, und seine hervortretenden Augen glänzen. Er dampft gleichsam von Festfreude und Festerregung und ist das leibhaftige Bild dessen, was er für den Tag geweisfagt hat: Seute soll etwas laufen!

Alls er von Wundertieren schreit, tritt unten der Kander ein wenig in die Gasse hinaus und schaut hinauf. Er lacht scharf und wirft der Maria das ebenso scharfe Wort zu: "Komm, wir sind lang

genug ausgestellt gewesen."

Den Lauener faßt eine Urt Sochmutskoller, ein Lärmiger ist er tags feines Lebens gewesen, zum

Ueberfluß hat ihn jest der Wein beim Kragen. "Was will das Sudelvolk! Ift es nicht frech, sich da unten hinzustellen, als ob man zum Fest gehörte," murrt er hinter sich in die Vauernschar. Dann reißt ihn der Präsesdünkel und die Weinlaune fort. Er packt mit beiden Sänden das Treppengeländer und brüllt zum Kander hinab: "Macht, daß ihr weiterstommt jest, ihr! Ihr habt nichts herumzulungern da unten."

Der Kander hatte sich zum Gehen gewandt, auch die Maria ist von der Treppenmauer weggetreten. Jest bleibt der erstere stehen und blickt zum Lauener und den andern hinauf. Gemächlich stopft er die Sände in die Taschen seiner zertragenen und verslickten Sosen und stellt sich breit hin. Ueber sein Gesicht läuft ganz sichtbar ein weißer Schein, die Züge erscheinen schärfer; der kleine, spise, schwarze Vart zittert einmal unmerklich.

Da kracht es plöglich dumpf über den Sütten und Vergen. Es grollt und rollt, weiß keiner, aus welcher Richtung. Es will nur kein Ende haben. Gedonnert hat es! Und die Luft in der Gasse ist

schwül und schwer.

Der Lauener scheint geglaubt zu haben, daß seine lärmige Aufforderung genüge. Er hat sich gleich um- und der Tür wieder zugedreht. Ehe er hineingeht, schaut er sich fast zufällig noch einmal um und sieht den Kander noch immer breit in der Gasse stehen.

"Ja— ja— geht er nicht, der Hubel," lallt er und kommt auf die Treppe zurück. Sein Kopf ist glührot. In die Bauern hinter ihm und in die in der Gasse fährt Unruhe. Ein paar Schreier melden sich. "Fort mit dem Sudel! Zum Teufel mit dem Pack!" Andre mahnen ab. Durch allen Lärm ist die langsame, starke Stimme des Gisler-Andreas hörbar: "Das wird keinem groß weh tun, wenn die da unten stehen!"

Der Lauener beugt sich übers Geländer hinaus. "Sast mich nicht verstanden, du," schreit er, "weg sollst da unten, du — oder — — "

Der Kander, weiß und spis im Gesicht, geht an die Treppe heran wie vorhin die Maria, er lehnt sich an. Es liegt eine Art Frechheit in seinem Gebaren. Er lächelt auch.

Das Lächeln stachelt ben Zeno. Er tut zwei Schritte die Treppe herab. Die schlanke Maria tritt zum Kander und zupft ihn am Aermel. Auch sie ist bleich. "Romm," sagt sie leise und hastig zum Manne. Dem Lauener wirft sie ein Schimpfwort ins Gesicht.

Der Xander rührt sich nicht von seiner Treppe. Von denen, die ihn stacheln, und den andern, die ihn zurückhalten wollen, macht sich der Lauener los. Die Treppe herab fährt er an den Korbstlicker heran, sest- und weindampfend wie er ist. "Willst gehen oder nicht," brüllt er. "Meinst, es will sich einer etwas holen an dir, Lauser."

"Wohl hier stehen werde ich dürfen," sagt der Kander nicht laut, in verbissenem Son.

Der Lauener flucht auf und ballt die Faust: "Willst gehen oder nicht?"

"Wenn ich will," fagt der Xander.

Da zuckt ein Blit über den Himmel, kracht wieder der Donner und plötzlich bricht flutähnlich

der Regen nieder. In das Strömen wirft sich ein jäh aufgesprungener Wind. Es ist ein wildes Durcheinander in den Lüften.

Ein wirres Durcheinander ist auch in der Gasse. Der Lauener mag zuerst geschlagen haben, er ist immer ein Raufbold gewesen. Jest taumelt er auf einmal und schlägt schwer hintenüber. Der Kander hält ein Messer und das ist rot.

Der Zeno bat keinen Laut von sich gegeben. Er liegt nur und rührt sich nicht mehr. Augenblick lang ftarren dreißig, vierzig Menschen mit aufgeriffenen Augen auf bas, was geschehen ift. Mit gereckten Fäusten stehen einige Bauern ba, mit denen haben fie den Zeno und den Korbflicker trennen wollen. Da freischt ein Weib auf: "Gestochen bat er ihn!" Die Bauern von Grünwinkel sehen rot. Nicht alle. Nur die, die der Kirchweihfreude zu üppig gefrönt haben! Aber ihrer find viele. Wie eine Meute fallen fie über den Kander ber. Der zückt das Messer, aber der zähe Furger, der Führer, erhascht sein Sandgelenk und hält es wie zwischen Rlammern. Die andern aber faffen zu, am Sals, an ber Bruft und an den Saaren. Es ist ein wildes, wüstes Durcheinanderwogen von Menschenleibern. bem Saufen tont das gelle Aufkreischen einer Frauenstimme; die Maria ist mitten unter den Ringenden.

Der Aander wehrt sich verzweifelt. Der Regen gießt auf die balgende Schar, der Simmel schüttert im Donner und um die Verge loht es. Der Regen kühlt aber die Vauern nicht. Sie sind wie die Stiere. Es ist, als sei die ganze Wildheit in ihnen lebendig geworden, die die Natur ihrer Seimat an sich trägt,

Laue und Rüfe und Steinschlag und Sturm. Sie zerstampfen und zerreißen ihn buchstäblich, den Kander. Erst als er leblos unter ihren schweren Schuhen liegt, lassen sie ab. Selbst dann stehen noch zwei, drei schäumend über ihm: "Fremder Hund, versluchter!"

Alls sich das Gewühl löst, zeigt die wetterverschlagene Gasse ein fürchterliches Vild. Dort liegt der Lauener; der Regen wascht ihm das Vlut ab. Sier ist der Rorbslicker hingestreckt, entstellt, zerrissen. Dazwischen halten die Vauern mit heißen Röpfen und wildem Vlick, Flüche auf den Lippen. Drüben stehen andre bleich, kopfschüttelnd, neben ihnen händeringende Weiber. Von einem Munde kommt ein atemloses: "Tesses — jesses."

"Jesses, jesses," geht es weiter rund um. Jest, da es geschehen, kommt der bleiche Schrecken. Und die Maria steht da, mitten unter den andern, zerzaust mit zerrissenem Gewand — sie hat Fäuste genug zu fühlen bekommen —, und sie sieht sich rings um, mit einer grausigen Langsamkeit, mit weitaufgerissenen Augen wie als zu fragen: "Rommt ihr jest an mich, ihr — ihr Teufel?" Aber ihre Gestalt ist selbst sest schlank und hoch und sie steht wie schwebend auf den nackten Füßen.

Plößlich kommt etwas über die Gasthaustreppe herab, im feinen Staat, das Gewand leuchtet in die Düsterkeit der Gasse hinaus: die Julia Lauener! Ihr Vater führt sie. Sie haben sie ins Saus gezogen, als der Streit angehoben hat. Aber sie weiß schon, was geschehen ist. Sie flennt, und das: "Jesses, jesses," ist auch auf ihren Lippen. Sinter ihr aber

auf der Söhe der Treppe steht der alte Gisler-Andreas, lang, vornübergebeugt. Mit seinen klaren Blicken sieht er über alles hin. Dann sagt er laut: "Er hat es gesagt, der Lauener: Etwas laufen soll heute! Es ist etwas gelaufen — etwas!" In des alten Menschen Stimme zittert der Jorn.

### Drittes Rapitel

Es ist Nacht. Das Wetter, das über den See gekommen, hat sich in den Winkel, in dem das Dorf liegt, eingenistet. Der Donner dröhnt noch immer, der Regen prasselt und der Wind faucht zwischen den Sütten. In der Tiefe, wo es am finstersten ist, donnert dumpf der See. Im Saus des Präses, des Lauener, in einer niederen sauberen Stube, sist seine junge Frau am Vett, zu dessen beiden Seiten brennende Kerzen stehen, sist da in ihrem blauen Kleid, blondhaarig, zart, mit dem seinen, hübschen Gesicht, sieht manchmal den Toten an, der auf dem Vett liegt, und hat ein Jucken um den Mund und ein Würgen in der Kehle. In einer Nebenstube hocht ihr Vater, hocht viel Volk, geht viel Volk aus und ein und jammert: "Tesses, die arme Frau. Ein furzes Glück hat sie gehabt."

Durch das ganze Dorf geht dieses Jammern, von Hütte zu Hütte. Den toten Landstreicher, den Xander, haben sie nach dem Leichenhaus geschafft. Morgen

werden sie ihn einscharren.

Die Julia Lauener aber sitt und ftarrt über das Bett hin und allmählich wird das Zucken in ihrem

Gesicht ruhiger. Gedanken kommen. Tot ist er, der Zeno! Tesses, schon tot, der, von dem sie immer nicht gewußt hat, ob sie ihn nehmen soll oder den andern den Truttmann. Ja — und — jest ist sie wieder frei und der andre auch und — die Zeit wird gehen — und man kann nie wissen, was in der Welt geschieht — und am Ende kommen sie doch noch zusammen, der Truttmann und sie.

"Jesses, die arme Frau," jammern die Dörfler. An die Korbstickerin kein Gedanke! Reine Frage, wo die hingekommen sein mag. Saha! Sie wissen nicht, daß der Landstreicher nicht mehr drüben im Leichenbaus liegt!

Den Kirchweg nieder, an deffen oberem Rande das Leichenhaus neben der Rirche steht, schreitet die Maria, die Rorbflickerin, und trägt über den Schultern eine schwere Laft. Die Baffe ift menschenleer, benn der Sturm ist Berr darin und hat die Bauern mit seiner Beitsche wie Sunde in ihre Sütten gejagt, und kommt auch da oder dort einer gelaufen, so hat er nicht Zeit, sich umzusehen und hat nicht Selle, zu unterscheiden, wer mit ihm zugleich die Gaffe teilt. Es ist eine fürchterliche Finfternis und schlagender Regen und fausender Wind und Donner im Simmel und Donner vom See her. Die Maria schreitet schwer und unsicher. Sie trägt einen zwiefachen Tod, auf ber Schulter ben verstümmelten Leichnam bes Xander, in der Seele das Elend; was wissen die Braven, die nach dem Gesette Braven, wie zwei in der Welt Umbergewirbelte zusammenwachsen!

Der Sturm packt die Röcke der Frau und schlägt sie ihr ums Knie und die regenschweren klatschen vor

Nässe. Die Maria taumelt. Der Weg ist schwer zu finden. Gut, daß der See eine fo laute Stimme hat und immer wieder ruft, wenn die Maria irregeben mill.

Saha! und in der Lauener Sütte sist die Julia, die arme Frau!

Jest ift das wilde Tofen des Gees ganz nah. Dort schlägt er schon an die Straße berauf. Etwas hebt sich bligähnlich aus der schwarzen Wirrnis der Nacht und versinkt wieder, das war der Gischt einer Welle. Die Maria steht still. Da kommt kein Mensch mehr über sie, da binab verirrt sich keiner! - Ift er schwer, der tote Kander! Mit beiden Urmen den ohnmächtigen Rörper umflammernd, läßt das Weib ihn langsam zu Boden sinken. Jest liegt der Ropf zu ihren Rüßen. Gie taftet barüber, benn feben tann fie nicht. Sie selbst fühlt, als sei nichts Menschliches mehr an ihr. Sie ist durchnäßt bis auf die Saut, das Saar hängt nicht mehr in unordentlichem Knoten, sondern hat sich gelöft und riefelt über den Rücken auf die Bruft, und aus jeder Strähne rinnt ein Bach. Die Maria ist zerzaust und zerrissen. Zerzaust und zerriffen find auch ihre Gedanken. Was war - was ist - was wird - wer foll sich darum guälen! Da liegt der Kander! Mit den Fingern befühlt sie fein taltes Geficht. Dabei fteigt aus ber Wirrnis und Wildnis ihrer Gedanken und Empfindungen ein einziges Gefühl der Wut und Verzweiflung. Sie zuckt auf, wirft die Fauft in die Sobe, schüttelt sie gegen das Dorf hinauf und freischt ein gellendes Wort in die Nacht: "Teufel!" Wenn es einer gehört bat in der Nähe oder Ferne — das Kreischen wird er seiner Babn, Selben bes Alltage. 29

449

Lebtag — bis an sein lettes Stündlein nicht mehr aus ben Ohren bringen.

Und in der Lauener Stube sist die Julia, die arme Frau!

Die Maria beugt sich wieder über den Toten, packt ihn unter den Armen und schleppt ihn. Näher an den See! — Noch näher! — Nein, nicht hier, ba ist das Ufer sanft wie eine Meerbank! Weiter! Dortbin! Sa! Die Maria schüttelt sich. Der Gee bat ihr ins Gesicht geschlagen. Un der Stelle, wo sie jest steht, wirft er sich mit seiner ganzen Gewalt ans Ufer. Welle um Welle prallt ab und sprift boch auf. Da ist der Ort! Das Weib schleppt den toten Rörper, ein Ruck und ein Stoß! Es ist keine Sorgfalt und keine Weichlichkeit dabei. Im Toben bes Sees und in dem Stoß, mit dem die Maria ihm den Leichnam überantwortet, ist dieselbe Gewalttätiakeit. Aber fast gleichzeitig mit dem Toten, ja vielleicht noch durch ibre frallenden Finger mit ihm verbunden, taumelt fie felber hinein, topfüber, still, mit einer stumpfen Entschlossenheit; in der Art, wie sie sich den Tod gibt, der den Kander schon hat, liegt etwas wie Saß gegen diefen Cod.

Und in der Lauener Stube sitt die Julia, die über den Leichnam des einen hin schon an den andern denkt — nicht böswillig, nur, weil das doch so ist in der Welt und weil es doch so kommen kann später, schön ehrlich, nach dem Gesetz.

"Die arme Frau," ist das Bedauern derer von Grünwinkel mit ihr.

Und ift es nicht gut so! Ihr Zahmen, Braven vom Alltag, laßt uns mitstöhnen: "Die arme Frau!"

Denn sie ist eine von uns, die Julia, die ihren Mann nach dem Gesetz begräbt und betrauert und nach dem Gesetz den andern erst nehmen wird, wenn die Zeit um ist. Sie ist eine von uns, die Julia. Und — ei — sind wir brav! Wir regeln alles nach dem Gesetz, auch die großen Gesühle, und — und — ei — sie werden schön zahm und klein dabei. Was ist die andre, die Wilde, die Maria, für ein verächtlicher Mensch gegen uns, ihr Braven, Zahmen vom Alltag!



## Bücher von Johannes Richard zur Megede

| Unter | Bigeunern. | Roman. | 5. Auflage. | (7. Tausend) |
|-------|------------|--------|-------------|--------------|
|       |            |        |             | nden M 4.—   |

Rismet. — Frühlingstage in St. Surin. — Schloß Tombrowska. 7. Taufend.

Geheftet M 3.—, gebunden M 4.—

Quitt! Roman. 17.—19. Tausend.
Seheftet W 5.—, gebunden W 6.—

Von zarter Hand. Roman. 2 Bände. 8. Auflage. Geheftet M 6.—, gebunden M 8.—

Félicie. Aus den Briefen eines Thoren. 5. Auflage. Geheftet M 4.—, gebunden M 5.—

Das Blinkfeuer von Brüfterort. 8. Auflage. Geheftet M 3.—, gebunden M 4.—

Trianon und andere Novellen. 5. Auflage.
Geheftet M 4.—, gebunden M 5.—

Der Lleberkater. Roman. 9. Auflage. Geheftet M 5.50, gebunden M 6.50

Modeste. Roman. 9.—11. Taufend. Geheftet M 4.—, gebunden W 5.—

Josi. Drama in fünf Akten. Geheftet M 2.50, gebunden M 3.50

#### Weiter fei empfohlen:

Joh. Rich. zur Megede. Erinnerungsblätter aus feinem Leben. Von seiner Schwester Marie zur Megede. Mit 11 Bilbern.
Geheftet M 1.—, gebunden M 2.—

#### Ein Führer auf allen Gebieten der modernen Lebenskultur

## Moderne Rultur

Ein Sandbuch der Lebensbildung und des guten Geschmacks

In Berbindung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Herm. Heffe, Dr. G. Lehnert, R. Scheffler, Dr. K. Stord herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Hend

2 Bände. Reich illustriert. Vornehm gebunden M 30.—

I. Band: Grundbegriffe — Die Häuslichkeit II. Band: Die Perfönlichkeit und ihr Kreis

Ueber dieses eigenartige, von berufener Seite zum erstenmal gebotene Handbuch zur Bildung eines fünstlerischen Urteils in allen Fragen des modernen Kulturlebens urteilte die Presse überaus lobend. Wir führen hier nur an:

Leipziger Aunkrierte Zeitung: "Die Aufgabe, die sich der Herausgeber gestellt, ist wahrhaft glänzend gelöst. Dieses Auch ist ein eleidenschaftlich schöner Appell an unser ,intellektuelles Gewissen', an die Nechtschaffenheit unseres Denkens und Empsindens, tief durch dacht, ein Buch, durch das das Pathos eines mächtig anschwellenden Kulturwillens klingt. Es setzt geistige Mitarbeit voraus und den seinen Bunsch, geistig emporzukommen, reiner, edler zu werden . . . Ein Hausbuch des gebildeten Deutschen.

Reue Freie Preffe, Wien: "Unendlich viel steht in dem Buch, entsprechend der unendlichen Bielheit, die Tag für Tag an uns schafft und immer wieder von neuem unfer Leben gestaltet."

Bentralblatt für das deutsche Bangewerbe: "Solche Bücher sind unserer Zeit not. Solche Bücher kann man nicht im Auszug kennen lernen: man muß sie lesen, studieren. Die Größe der Aufgabe ersorbert große Mittel, und das unmöglich Erscheinende, das Umstürzen mancher alten Gewohnheiten, muß möglich gemacht werden. Nur erst sich aufrütteln lassen und sich Rechenschaft abslegen', das ist die "Forderung des Tages", und ihr dient das Buch."

# Caspar Hauser

obei

### Die Trägheit des Herzens

Roman von

### Jakob Wassermann

6. Auflage. Geheftet M 6 .-, gebunden M 7 .-

Handurger Nachrichten: "Wassermann geht von der Borausssetzung aus, daß Caspar Hauser von hoher Abkunft gewesen und geraubt worden sei. Aber die hohe Abkunft des Findlings wird dem Dichter nur zum Symbol für das edle Menschentum seines Helden. Mit großer Meiskerschaft führt Wassermann uns in die Geschehnisse hinein, von Ansang an sesselt er uns durch die Darsstellung ebensosehr, als es das Thema an sich schon tut. Sine Reihe typisch bedeutsamer Charactere stellt er vor uns hin, jeder dieser Menschen wirtt echt und lebensmahr. Sin reiches und starkes Buch, das, ob es auch von menschlichem Irren rebet, weit über die Grenzen alltäglicher Kleinheit hinausleitet."

Stefan Zweig im Tag, Berlin: "Jakob Wassermanns Caspar-Hauser-Koman hat monumentalen Stil. Nur durch eine ungeheuer-liche Anstrehe Anstrehe Erlebnis seit langem — aufrauschen zu dieser schönktellen seizlem zu dieser schönktellen seizlem zu dieser schönktellen seizlem zu dieser schönktellen zu dieser zu dieser zu dieser zu dieser Langen nach das beleibigte moralische Gesübl litt unter dem Verlangen nach wildem, stammendem Schrei. Wit eherner Hand hat hier der Künstler sich selbst weggehalten von diesen so sehr ihm nahen Mensichen, um nicht mit seinem Atem ihr spiegelklares Bild zu trüben, das Sternentreisen ihres Geschickes zu verwirren. Sin Beispiel deutscher Erzählungskunst, Vordib eines großen Romans ist hier geboten. Und vor allem: ein Bleibendes."

Thomas Mann in ben Münchner Reuesten Rachrichten: "Gine Dichtung von ernster und großer Schönheit. Kaum wüßte ich ein neues Buch, das wie dieses so harmonisch wirkte, so sicher, würdig und kunstvoll ruhig, so wohlgelungen."

## Naturwissenschaft und Technik

in gemeinverständlichen Einzeldarstellungen

I. Die Physik des täglichen Lebens. Gemeinverständlich dargestellt von Prof. Leopold Pfaundler. Mit 466 Abbildungen. 2. Auflage. Gebunden M 5.—

**Der Lichtbogen, Berlin:** "Ein prächtiges Werk, an dem man seine Freude hat, so oft man es zur Hand nimmt. Man erlebt köstliche Stunden auf den physikalischen Streifzügen an Khaundlers Seite."

II. **Unter dem Zeichen des Verkehrs.** Von Raif. Postrat Otto Sentsch. Mit 180 Abbildungen. Gebunden M 5.—

Literarifces Zentralblatt, Leipzig: "Man weiß nicht, welches von den Kapiteln man als am ansprechendsten bezeichnen soll, überall tritt die höchst faßliche Belehrung zutage, unterstützt durch 180 mit klarem Berständnis ausgesuchte Abbildungen."

III. 3m Reich der Lüfte. Von A. Santos-Dumont. Mit zahlreichen Abbildungen nach photographischen Aufnahmen. Autorisierte Aebersetzung von L. Solthof. Gebunden M 4.—

Literarischer Handweiser, Münster: "Ein Buch von Santos-Dumont, wen sollte das nicht befriedigen? Das Buch ist äußerst spannend geschrieben und wird allen, die sich für die Bestrebungen auf dem Gebiete der Luftschiffahrt interessieren, hohen Genuß bereiten."

IV. **Vom Himmel und von der Erde.** Bon M. Wilhelm Meher. Ein Weltgemälbe in Einzeldarftellungen. Reich illustriert. Gebunden M 7.—

Philipp Berges im Samburger Fremdenblatt: "Ein herrlicher Band, der in geradezu fünstlerischer Form den ganzen Kosmos umfaßt. Kaum gibt es ein Gebiet des Lebens und Wissens, das in diesem Werke nicht gestreift würde. Nicht nur in den Händen von Erwachsenen, sondern auch in denen der reiseren Jugend wird das ganze Werk Segen spenden. Es enthält eine ganze Weltanschauung."

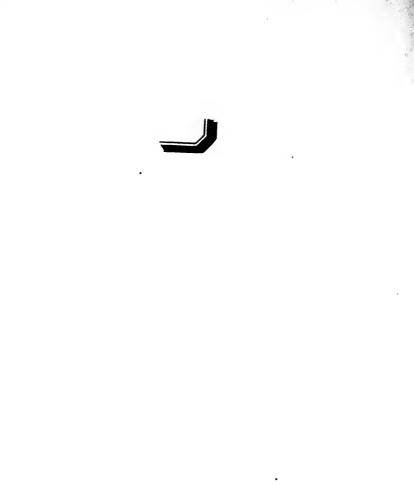